

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

39. b. 23







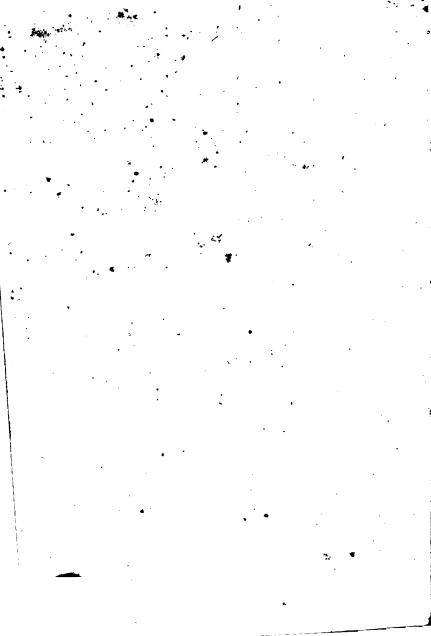

# 3. W. L. Gleim's

# sammtliche Werke.

Erste Driginalausgabe aus bes Dichters Sanbschriften

durch

Wilhelm Körte.

Fünfter Band.

Halberstabt, .
im Büreau für Literatur und Runft.
1812.



In halt.

Sinngebichte.

Cpifteln.

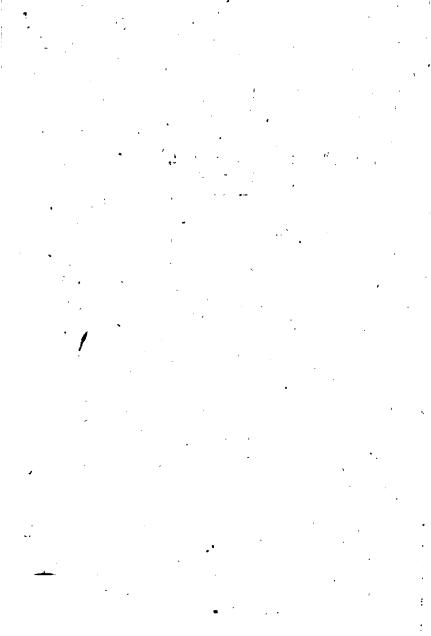



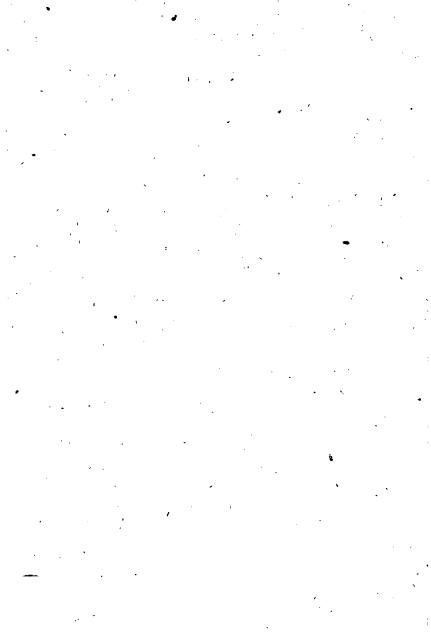

Un Lyfippus, den Bilbhauer.

Dein Alexander ist ein Meisterstück!
Mit welcher Kunst gabst du dem Erz Dieß Leben, diesen Blick,
Dieß Heldenberz,
Das man im Auge sieht, und diese stolze Miene,
Die auf zum himmel sieht und spricht:
"Zeus, herrsche dort auf beiner himmels.
Buhne —
"Herunter aber komm mir nicht!"

7.

Gott in Allem?

"Gott in Allem ?" - fage nicht: Ift er in bir , bu Bofewicht?

# An Milibot.

Sch rebe Gutes nur von bir, Du rebest Boses nur von mir; Bergebens ift , was jeber spricht — Denn fieh, — man glaubt uns Beiben nicht!

An Aglaja.

Du lachst? — • lache nicht, Aglaja! laute Freuden

Berstellen bein Gesicht! Wie schön ist Niobe! Sieh nur ihr stilles Leiben: Sie leibet, aber weinet nicht.

#### Drpheus.

Der Sanger Thraciens stieg mit Verwegenheit Bu seinem Weib', in's Reich bes Pluto nieber; Gestraft ward er bafur, nach Billigkeit; Die Holle gab sein Weib ihm wieder! — Er sang, Vergnügen sah aus der Verdammten Blick,

Und Pluto rief bas ichone Beib gurud, Bum Lohn fur feine Lieber.

6.

Das Schlachtfeld bei Collin.

Hier liegen Preußen, - edle Scherben! - Sie wollten fiegen ober flerben!

Bermahlung ber Rose mit ber Lilie.

#### Die Lilie.

D Rose, Königinn auf stachelvollem Holz, Du bist mit allem Recht auf beinen Ursprung stolz: Der Liebe Göttinn saß mit reizender Geberde Bu Paphos entst auf ihres Schäsers Schoof, Und riste sich die Hand, ba floß Ein Tropfen ihres Bluts, des schönsten, auf die Erde;

Die Erbe that fich auf, im allerschönften Flor Trat'ft, Rose, bu hervor!

#### Die Rose.

Du, Lilie, bift mir in Flora's weitem Reich Bor allen ihren Kinbern gleich; Bu Benus Chre schuf fie mich, Bu Pallas Chre fchuf fie bich.

#### Die Lilie.

D bu , ber Flora schönftes Kind, Wenn wir einander wurdig find, Und wenn ber Rose Preis ber Lilje nicht gebricht, Warum vermahlen wir uns nicht?

#### Die Rose.

Wenn bu , Geliebte , willst , so soll's an mir nicht fehlen, Rit bir will ich mich gern vermählen, Ich schwor' es bir mit Derz und Munb!

Beibe.

In Chloens Angesicht vollziehen wir ben Bunb!

Der Bater an die nicht schone Tochter.

Du magft bich nicht, mein gutes Rind, betrüben, Wenn eine Schone nur ber Herzen Helbinn ift; Denn, glaub', man wirb auch bich wie eine Schone lieben,

Wenn bu bie Grazie ber iconen Rinber bift!

9.

Als man mich bes Schmeichelns beschulbigte.

Bon meinem Frieberich War' ich ein Schmeichler? — Ich, Aus bessen Munde sich Kein Wort begeben barf, bas nicht das Herz auch spricht? —

Bebenkt: mein Lob ift beutsch, und beutsches lief't Er nicht!

IO

A Scleanth.

Du redest Lob mit Mund und Sanb, Lobrede mir tein Wort, Rleanth!

II.

# An Elisa's Bild.

Bilb, bu rebest mit mir, bu lebest bem Freunde! --

Lebe für Reinen als mich, rebe mit Keinem als mir!

Auf bas Grab Gleim's, bes Baters.

Bas felten Marmortann, tann biefer schlechte Stein: "hier liegt ein braver Mann!" tann er mit Wahrheit sagen. — Ein Engel hat Ihn weggetragen, In Frieden rube sein Gebein!

13.

Auf bas Grab ber Mutter Gleim's.

Die Mutter, die bier schlaft, die liebte teinen Flitter; Bwolf Kinder liebte fie, ben Mann und ihren herb. Lein Glad war ihr zu fuß, teintinglad ihr zu bitter: "Bon Gott tommt," fagte fie, "was Menfchen widerfahrt!"—

Wie biefe Mutter war, fo waren alle Mutter Dem Baterlande lieb und werth!

#### Xn ...

Unsterblichkeit gibft bu, o Dichter, beinem Ramen, Durch ein Gebicht? — Gib sie burch eine That ihm! — Amen!

15.

# Aglaja.

Blumchen , bu blubeft fo fcon , fo lieblich = buftenb verblube,

Bis Aglaja bich fieht, liebliches Blumchen, boch nicht!

Blan und verblichen bich fehn, wird ihrer bewuns berten Schonheit,

Der's an Grazie fehlt, Grazie geben viels leicht!

#### T.i.m o n.

Bare ich Gott , bet Bert , fo macht' ich mit Connen und Erben,

Thiet' und alles Gewurm! - Menfchen? --

17.

## Am Grabe Rleift's.

"Weil ich fterben boch muß, will ich fur's Baters

"Gebe ber himmel nur Schlacht !" fprach gum

Tobe mein Reift,

Sing in bie Schlache, wie zum Tang, that ber

-Biel

Biel zu viel in ber Schlacht, suchte ber Ehre

Dacht', o Baterland , bich , nur bich und fconte fein Lobent

Richt ber Liebe, nicht bir, Freund fchaft! --- Bas flageft bu benn?

18.

# An Graf Abolph.

Der schönen Schlösser eine Menge Habt ihr, Gerr Abolph, habt Gefange Der weisen Musen, und versteht Die Lieber aller unfrer Hirten, Habt Bald und Fluren! — Aber geht. ::-Auch Amor unter euren Myrthen, Als hirt und als Poet?

Gleim's Werte. 5. 20.

19.

Auf Herbers Blumen.

Pyramiben liegen in Ruinen, Marmor bricht ber Bahn ber Beit: Berbers Blumen bluh'n und grunen Bis in Ewigfeit!

20.

Auf Lessings Grab.

Steh, Wanberer, und fprich ein kluges Wett mit bir:

Rathan ,. ber Beife, ruhet hier!

# Mofes unb grieberich.

Das hochgelobte Land fah Mofes, Gottes Seher, Bei hellem Mittags = Sonnenfchein! Der Preußen König fand in Gottes Gnaben höher, Er fah's, und — fam hinein!

22

# 'Sterblich Lob

Wie die Donau, wie der Rhein, Rauscht sein Lob im Musenhain; Nach dem Rauschen Seh' ich Satyr lauschen: "Kann's," fragt man, "unsterblich seyn?"

## Blumen auf Gråber.

Blumen auf Graber zu streu'n , war heilige Sitte ' ber Aften:

Wie die Blume verbluht, also verbluhen auch wir 1

Aber bie Blumen , wir feben im Lenge fie wieber, und freu'n uns

Sie erstanden zu febn , wieder zu bluben, wie fie !

#### An Rleift's Grabe.

1788.

Der Tob für's Vaterland hat Ihn uns weggenommen, Den für sein Baterland entbrannten großen Geist. Rie war der schöne Tod Spartanern so willkommen, Als Ihm, dem Preußen Kleist!

Ift's Baterland in ben Gefahren, Wie's war in jenen sieben Jahren, Und ift zu fiegen nicht die kleinste Hoffnung mehr, Dann, all' ihr Preußen, fallt wie Er!

25.

"Ich war, ich bin , ich werbe fenn!" Schreib , lieber Sterblicher , auf beinen Leichenstein. Auf ben Musikbirector Rolle.

Er sang in jede Christen = Seele Des Vaters Abraham, des Juden, bittern Schmerz, Er sang Anakreons, des Heiden, sußen Scherz; Nun aber schweigt er hier in finst'rer Todeshöhle!

Sang' er nicht mehr, Auf beinen Tod = befreiten Sternen, Allvater, oben bort in beinem himmelsheer: Bas war's, wie Er, Gefang zu lernen?

27.

Frage.

Warum ift auf ber Welt bie Bahl ber Rlugen flein?- Weil's fo bequem ift bumm gu fen!

## unfer Erzbischof.

Chriftus hatte teinen Sof, Wie unfer großer Erzbifchof; Er war tein reicher herr, er war nur Gottes Anecht!

Sat Kaiser Joseph wol nicht Recht, Daß er von seinem Gott sich willig lafft gebrauchen, Bu machen, baß nicht mehr So gar gewaltig, wie bisher, Der Erzbischofe Küchen rauchen?

29.

### Fanny.

Die Freiheit, Mabchen, lobft bu mir? Um frei gu fenn, entfern' ich mich von bir!

#### Trost.

ı.

Den armen Sterbenben so jammervoll beklagen Must bu, mein Damon nicht, ber Tob Ift ihm bie lette seiner Plagen, Das Ende seiner Noth!

2.

Er lebt in Gottes Welt, in ber wir Mue leben, Er lebt in Gottes Rraft und hort nicht auf zu leben,

Weiß bort nichts mehr von einer Uhr ber Beit. — "Ha, Freunde, wenn wir Achtung geben: Wir leben alle schon in einer Ewigkeit!

### Momus an Rebecta.

Brit, ber König , baut Palafte, Wird nicht fertig , stirbt zu fruh. Meine Schwalben bau'n sich Neste, Werben fertig ; sieh nur , sieh: Täglich feiern sie sich Feste, Fliegen singend aus und ein! — Liebes Weib , was mag bas Beste, — Palast ober Hutte? — seyn?

32.

## An ben Tob.

Bei'm Burgemeister von ber Pohl Ist Ueberstuß und Scherz und Lachen: In die ser Belt ist ihm so wohl, Was soll er nur in jener machen?

# Un Herder in Rom.

1788.

"Heliobora!" ruft's noch auf Ilfa's Felfengebirge, Das die Geliebte so leicht mit dem Geliebten bestieg! "Heliobora!" ruft's noch bei Nacht im Rosengefilde, Wo Sie, betrachtend den Mond, seufzend: "Endymion!" rief.

5, Heliobora !" ruft's noch am Ufer bes Spiegels, in welchem

Mit ber Nymphe bes Bache Sie fich fpiegelte gern! "Heliobora!" ruft's noch; — hort's aber nicht jeglicher Wanb'rer.

Bei'm Apollo, es hort's nur ein griechisches Ohr, Gins wie beines, o Freund, bas ist im 'sugen Gemurmel

Unio's , beines Borag liebliche Leier noch bort!

## Grabs dyrifter.

T.

Geh, Band'rer, auf bem Lebenswege Bebachtfam, fieh, er ift fo fchinfrig und fo glatt; Geh' aber auch auf ihm nicht trage, Du gehft fonft wie ein Schaf zu beiner Rubeftatt. Der ging zu rafch, ber hier fie hat!

2.

Zwar mag ich Diamant und Onyr wol nicht feyn,
War' aber ich ein schlechter Stein,
So lag' ich nicht auf biesem Grabe;
Denn ber liegt unter mir, ber seinen größten Sieg,
Den über sich, verschwieg!
Das ist, was ich zu sagen habe,

## Des Dichters Grabichrift.

Der Dichter, ber von Wein und Liebe Behn gute Lieber sang, Und ber nicht liebte, ber nicht trank; Der seines Herzens heiße Triebe Mir seinem Ibeal von Lieb' und Wein bezwang; Der hoch in Jahren noch ein junger Mann geblieben, Und so gestorben ist, ber sagte sterbend, still: Wer lange leben will, Der barf nicht trinken und nicht lieben!

36.

## Der Todtentopf.

Ich bin ein Tobtenkopf! - Du, ber bu biefes lief't, Wer weiß mie balb bu einer bift!

## Ber Reifende

Er kommt gestogen, wie ein Pfeil, Fliegt unfre Städte durch, hort alles, was zu hören Auf ihren Gassen ist, hört Meister, schnattert "Lehren," Denkt hiblisigt, tadelt "fchreibt, und — Aktes in der Eill

38

# Bilbung auf Reifen.

#### Mino Belinebel

Nicht beine Schönheit zu beschämen, Sind ibiese Blumenschön; Doch ohne Stock mayst du sie sehn. Und sie an beinenmasten nehmen: Die werden darbis wie du, wergehn!

40.

## in : Un S. Ga Jacobi.

# egranden Ghloiere.

Drei Grazien; brei Dufen, brei Gottinnen, Bertleibeten in Schäferinnen Bor alten Zeiten fich einmahl: Neun folche Mabchen, - welche Wahl!

Und boch, gemiß, ich hatte nicht gefehlet: Muf' ober Gottenn hatt' ich mir, Das?, meine Chloe, fag' ich bir, Bu meinem Beibchen nicht erwählet; Muf' ober Gottinn schiedet sich Bu keinem Spiel', ich hatte mich Mit einer Grazie vermählet!

# Warnung lyor ber: Poefie.

Die Sanbidrifts in ber Sant, bas Blitchen une ter'm Arm,

Die Wangen blaß und bleich, der Stand Er, \*) bas Bott erbaren,

Stand Cr, boas Port erdain,

Bei Beibemann und Reich. \*\*) -

Sey lieber Diesther , Sohn , benn fieb ? bann haft bu Brot,

Und beine Wangen bleiben roth!

\*) Benjamin Dichaelis.

<sup>\*\*)</sup> ehemahls reiche Buchhanbler au Belpsig.

## Un unfere Monche.

Gelebt hat Spikur viel beffer als gelehrt; Ihr Herr'n, ach wenn ihr boch ihm barin ähnlich war't!

44

Un die Herren des Raths zu Bern.

Als euer Haller einst die Frage ließ ergehn: "Was Boses ift geschehn, bas nicht ein Priester that?" Pa saß er wol noch nicht, ihr Herr'n, in Eurem Rath?

Noch seines Musengottes voll, Stand auf den Uspen er, gelehnt auf seinen Stab Und rief in's Thal hinab: "Wer frei darf benken, benket wohl!"

## In Mienchens Stammbuch.

Ruhig stehst bu, bath nun aufzubrechen, Liebe Rosenknospe, bu! Aufgebrochen, siehe zu, Daß ben Storer beiner Ruh Deine schärsten Dornen stechen!

46.

## Der Junker.

Der junge herr befahl bem Mentor, ihm zu fagen:

Warum bie Junter Safen jagen? Der gute alte Mentor fagt: "Darum, weil fie tein hafe jagt!"

## Die Schlacht bei Minben.

Bon seiner Schlacht bei Hastenbeet \*)
Sprach ber Franzose viel zu ked;
Drum ist ber Guelfe Ferbinand
Bei Minden über ihn gekommen,
Und, aufgefordert, hat Verstand
Dem Wite da ben Muth benommen!

48.

### An bie Anospe.

Bluh' auf, bu fcone Knofpe, blube fcon: Belinde wirb vorübergehn!

<sup>\*)</sup> Saftenbeet, ohnweit hameln, wo am 26. Juli 1757 bie Frangefen ben Bergog von Cumberland folugen.

## Der reiche Lug.

Gott und auch Satan zu betriegen, Ließ er ben armen Lazarus In feinem Jammer liegen, Und gab ber armen Lais — einen Ruß!

50.

Auf die zerbrochne Sabackspfeife.

Maufoleen , Pyramiben , Tempel Werben Trummer , werben Staub; Alles ift ber Zeit ein Raub: Meine Pfeife zum Erempel!

#### Der Kritifus.

Den gottlichen Horaz will Stephan Sturz veer ftehen,

Und , warlich , er versteht besonders jedes Mort; Der Dichter aber schwebt in feinen Sonnenhohen, Und Stephan Sturg sieht hin , und fein Berstand ift foet!

52.

## A'n .

Dein Buch — ich foll fogleich die Wahrheit bir gestehn? — Dein Buch — das ist ein Buch und — das

Papier ift fcon!

## Bertheibigung.

Db er bestochen ift , ob er wohl felbst besticht? Das , Freunde , mochtet gern ihr wiffen ? Ich bitt' euch , feht ihn an; fein sprechenbes Gesicht

Berrath: er tonne wol fo gut ale Judas tuffen, Er thu' es aber nicht!

54.

Gott ber herr und Leffing.

Den weisen Salomon schuf Gott ber Herr, Den weisen Nathan aber schuf uns Er! Leffing und Dung und Rlaus.

e, Werbe Licht!" (prach Er; Licht warb um ihn her; Aber Kung und Rlaus Loschten's wieber aus!

56.

Der Sobepriefter und der Lane.

Der Hohepriefter ging in's Heiligthum bes Tempele,

Und fabe Rramer brin, und trieb fie nicht heraus; Der Lane Jefus tam, und fprach: "fogleich hinaus

Aus meines Baters Saus!" -- D bes vortrefflichen Erempels!

### Ligellin.

Er hafft, was Autor heißt und Rebner und Poet,

Barum ? - Er furchtet fich vor ber Publicitat!

58.

# Magister Duns.

Uns bumm ju machen gibt ber herr Magifter uns Sein zehntes neustes Buch ju lefen;

Gelingen wird's ihm nicht , bem herrn Magifter Duns:

Wer bumm fich machen lafft, ber ift nie Elug gewefen! Un unfre Streit = Theologen.

Shr streitet: ob ber Geist vom hohen himmelsthron Ausgeh' in alle Welt, vom Vater ober Sohn? Mit euch gelehrten Leuten Ist nicht barob zu streiten; Ihr habt Theologie, wir — nur Religion!

60.

A.

Db's driftlich ift, zu Höllenflammen Die frommen heiben zu verbammen, Den Socrates, ben Seneca, ben Mark-Aurel und habrian?

B.

Wenns driftlich mare, gang gewiß, fo hatt' es Chriftus auch gethant

Auf die Grabstatte ber Preußen bei Collin.

Die hier begraben find, bie alle find gestorben Den Tob fur's Baterland, geschwinder wie ber Blig,

Und haben hohen Sig. Sm. himmel sich erworben!

62.

## Preffreiheit

Die Preff' ift frei! - Gottlob , Fatill, Man tann , so viel man immer will, In unsern aufgeklarten Tagen, Des tollften Beugs zu Markte tragen! Rach ber griechischen Anthologie.

Rlag', o Banberer , nicht an meinem Grabe ! bie Gotter

Saben mir alles: ein Deib, wie's tein Sterb= licher hat!

Eines Sinnes mit ihr lebt' ich mein irbisches Leben Bis zum Greife vergnügt, ihr im zartlichen Arm. Sohn und Tochter hatt' ich und Gohn und Tochter erfreuten

Ihren Bater mit Scherz, ihre Mutter mit Fleiß. Kindeskinder fah ich, oft auf dem Schoofe sie wiegend In den sußesken Schlaf, raubte mir keines der Tob;

Alle leben , ich bin von ihnen zur Erbe bestattet, Und befinde mich nun in Elpsium wohl!

## Frommer Bunsch.

Wie Cafar nicht und nicht wie Philipps Sohn, Mocht' ich unfterblich fenn; Unfterblich mocht' ich fenn,

65.

#### Lalage.

"Ich gebe keinen Ruß!" spricht Lalage, die Rose Der Mabchen, und empfängt Bon Damon hundert! Ha, weiß nicht die Kleine, Lose:

Dag Ruffe gibt, wer fie empfangt?

### Der sterbende Dichter.

Sein Maß ber Sanben ift mit Liebern polls gemessen,

Mur Lieber qualen ihn, ben flerbenden Arift: Gott woll' in jener Welt bie Lieber boch vergeffen, Wie man in biefer fie vergifft!

67.

Umor und bie Mymphen.

Als blobe Nomphen einst Cytherens losen Sohn Aus Furcht vor seinen Wassen flohn, Da warf der kleine Gott in Eil Den Bogen weg, lief ohne Pfeil Und ohne Kleib, in nackender Gestalt, " Den bloben Nymphen nach, in einen Myrthenwalb! Und als die Nymphen da den Knaben ohne Waffen

Und nadend figen fohn, Richt fürchteten ihm anzugaffen, Nicht scheuten ihm zu nahn; Da rief aus einem Busch Diana: "Nymphen, wist: "Er ift gefährlicher, je nadenber er ift!"

68.

## Der Gieg.

Die Laster stritten, wer von ihnen Am eifrigsten gewesen sep, Dem Bosen in ber Belt zu bienen? Den Sieg erhielt, — bie heuchelei. Des Pythagoras Statue.

Soll biefer Mann von Stein Pythagoras, ber Schweiger, fepn? Pythagoras, ber Schweiger, ist er nicht, Denn seht, er spricht!

70.

Das Bilb.

A.

Dem Bilbe fehlt bie Sprache nur!

B.

Und bas

Mit gutem Grund', es ift - Pothagoras!

7I.

X.

Gleim wird von allen bofen Zungen So fchlimm verläftert und betrübt!

· 23.

Schon Recht, warum hat er von Lieb' und Wein gefungen, Und nicht getrunken, nicht geliebt!

72.

# Im März 1775.

Seit fieben Wochen ift bie Luft gewiß verborben, Denn wie viel ift feitbem bes lieben Biehs gestorben; Auch will feitbem an Ober und an Rhein. Fast jeber Ged ein Gothe fenn!

#### Un Die Freunde.

Sch hab' ein schönes Weib gefehn,
Die Benus felbst war nicht fo fcont: :
Ach aber, ach, bie Gottinn aller Bergen
Schien mit ber Liebe nur zu fcherzen!

Ich mag die Fromme nicht, auch nicht die Allaufreie;

Die mit ber Liebe icherst, bie ichergt auch mit - ber Treue!

#### 74.

## Auf hektore Grab.

Den hektor findeft bu bier nicht, o Banberer! Er fcmaufet im Olymp , und lebet im homer.

#### An Benus.

Ich weiß, o Cottinn, daß bein Sohn Bon beinem Schoose dir entstohn, Daß er wur dir sich hat versteckt Und daß du den, der ihn entbeckt, Belohnen willst mit sußem Kuß; — O schone Gottinn, sieh, ich muß Verräther sonn, — gib mir den Lohn: In meinem Herzen ist dein Sohn!

76.

Auf die Statue ber Riobe.

Der Niebe nahm Latona bas Leben; Praxiteles hat's ihr wiebergegeben!

## Sott ficheds Cato.

Wie dieser Sachfe Cato spricht, So sprach der Romer Cato nicht; Hort' er die Reden des Poeten, Er wurde nach einmal sich tobten!

:: ? .

78.

# Gottschebs neologisches Worterbuch.

Ergrimmt burch einer Biene Stich, Bohrt mit erbostem horn Der Ochs in aller Bienen Sig Und zieht ben ganzen Schwarm auf sich. Warum, o Gottsched, so viel Born? Und, ach, so wenig Wig!

## . Cras, Cras!

Um einen Liebesbienst jur Mind'tung meiner Sorgen Bath ich bich oft, o Freund; bu fagtest immer:
,,morgen!"

Und ließest meine Sorgen mir.

D hilf mir heute, Freund, ich bante morgen bir!

80.

Auf Bintelmanns Befchreibung bes Apollo Belvebere.

Berliebt wie Binkelmann war nicht Pigmas

Bilbfaule bes Apoll , auf , manbere bavon!

Auf den Tod Prinzen Albrechts von Braunschweig.

Albrecht war ein echter Chrift, Werben follt' er einft ein helb. Warum klagt bie ganze Welt Seinen Tob? — Ein Engel ift Beffer als ein Helb!

82.

#### Der Poet.

"Ich weiß nur gar zu wohl," fprach ein berühmter Mann,

"Daß ich tein Profaschreiber bin!" Sein neuestes Gebicht fing er zu lesen an, Und ich fand keinen — Bers barin.

# Lavaters Meffias.

Er fpricht so prachtig schon, bag man ihn taum verfteht:

War benn , o Lapater , bein Chriffus ein Poet?

84.

A n

Mit scharfem Stachel sticht Das Bienchen und ber Jgel, Ich aber steche nicht mit meinem Sinngebicht; Ich halte nur ben Spiegel Dem Gunber hin, vor's Angesicht!

#### . Die Zeit.

"Berweile , Beit !" rief ich, "Lag mich ben Lobgefang zu Ende bringen "Auf meinen Friederich!"

> "Nein," rief sie, "nein!" — und schlug bie starten Schwingen, —

"Roch einen Lebenstauf "Beburftest bu! Sein Lob ist ewig bein Bergnugen, "Du hortest boch nicht auf!"

86.

# Seine Grabschrift.

Auf Ihn die Grabschrift? — turz und tlug? — ,, Sier liegt ber Einzige!" — bas, mein' ich, ist genug!

87.

### Ressel.n.

ı.

Den armen Bauer , ber zu feinem Ebelmann Einst fagte : "Lieber Herr, fepb boch ein Menfch!" Den haben

Sein Pfarrer und ber Chelmann, Als einen Gunber , hier begraben!

2.

Ich , schlechter Sanbstein , soll nicht sagen, Wer unter mir begraben liegt! Er ward mit großem Pomp in seine Gruft getragen, Die Träger waren höchst vergnügt, Und süßen Weines voll.

Seh', Manberer , und lebe mohl!

Auf unfern Superintenbenten.

"Er war ein bider Mann, mit Mantel und mit Rragen!" —

Bei Gott, mehr gutes weiß ich nicht von ihm gu fagen.

89.

Der Efel bes Berrn.

Auf einem Efel hat der Menschenfreund geritten, Denn ber, auf ben er ritt, ber hatte best're Sitten, Als Pontius, bes Romers, Pferd, Darum war er ber Ehre werth!

## Birten und Bolfe.

Der Bolfer Fürsten follen Der Bolfer hirten fenn; Die meisten Fürsten wollen Der heerben Bolfe fenn!

91.

## Un ben folechten Bilbhauer.

Ber , eingekehrt in fich , bie Schonheit nie ge-

Mit Geiftes : Augen hat , ber hauet Dem Steine feine Schonheit ein: Es ist nur Schabe um ben Stein!

### Der Eine Gebanke.

Ginen Gebanten hab' ich, ich hang' an bem Ginin Gebanten,

Geh' auf bas grunenbe Felb, geh' in ben grunenben Walb;

Aber bas grunende Felb grunt nicht bem bentenben Seher,

Und bem Gefehrten in fich nimmer ber grunenbe Balb!

Chloe, bu Mabchen, bu haft ben Ginen Gebanten gegeben,

Mimm ihn wieder, wo nicht, fieb, fo tobtet er mich!

### Der reide Mann.

Un feine Tafel labet Lein, Der reichste Mann, die Bloben und die Dummen, Die Tauben und die Stummen Um liebsten ein; Warum? — Er mag so gern ber Klugste seyn!

94.

### Der Rebenbuhler.

Er trinkt, man fieht's nur gern; er kann bie Burfel fpielen

Mit fo viel Grazie, wie's leicht fein And'rer fann. Wenn beine Eugenben, o bu mein Freund, gefielen,

Wie feine Lafter, ftrack mar'ft bu Chlorinba's . Mann!

## Martoks h.

"Db Dichter fahig find, Geschefte gut zu treibentig Fragt Cafar, fragt August, fragt Carl ben Gwelfe nicht!

Markolph, ber gar nichts tann, taum lefent.

Der fragt's und ichilt auf jegliches Gebicht!

96.

### An ben Argt.

Schweig , geschwähiger Argt , bu machst mich wies ber zum Kranken; Bable bie Worte : — Du fprichst über bie Halfte gu viel!

## S dymeid elet.

Heich an Golde, habt ihr Recht, Arm an Geift zu fenit!

Unfere Gottes reiche Gaben, Haben Griech' und Hottentette der Beine fann nicht Alles haben, Alles hat nur Gott!

98.

S t a r.

Star wird geheimer Priegesrath, Weil er gum Belbe Benus hat:
Sa, zur Bevolkerung ber Staaten Wird Benus rathen!

4:11

Die helben ber Geschichte Sind Giltes Berte; Die helben ber Gebichte Sind's auch: die Geistes Starke, Bit welcher Nopftod und homer Sie schusen, kam von oben her!

---·100<sub>+</sub> · - -

Division no no la mice di 1886

## Des Sinngebichts Schwäche.

Sen bu, mein Sinngebicht, fo spis wie Amor's Pfeil !!! Und dringe tief auch ein, wie eines Hauer's Beil: Stoll het dreifaches Erz um fich; Versuch's, du Sinngedicht, mit beinem Bien nenftich!

据 3 元 AL

## Marsd.

Ich geh', im Bergen Gott und Baterland und

Bur Schlacht ben Kriegesschritt; ...
Des Pulvers nehm' ich viel, ber Lebensmittel wenig In meinem Schubfack mit,
Und nur bas Pfeifchen noch zum eblen Beitvertreibe; Furcht bleibt bafeim bei'm lieben Weibe!

10.81 no. 10.

## Das Grab.

"Ach wie fo fanft wird fich's in biefem Bette

"Das mir ber Bater gab, ber mir bas Leben gab.
"Rad, überstand'nem Sturm geh' ich in biefen Safen!"
Sprach er zu mir, und fah in fein gegrabnes Grab.

103. **X**#

### An Thestilis.

Gine Freundinn will ich nur, Liebe Thestilis, nur Gine! Warft du Bieler Freundinn nicht, Ach, so warft bu meine!

104.

### Tobtenflage.

Gregorius ift tobt, Der arme Mann! — Er both Bei'm letten Beinverkauf bis auf ben letten heller, Und feste alles bran! Run ift er tobt, ber arme Mann, Und hat ben Bein im Keller!

## Guter Rath.

Die Freiheit, mas bu beneft, ju fagen und gu foreiben,

Die laffe bir ber Staat , in bem bu Burger bift; Lag-aber lieber beibes bleiben,

Wenn, was bu beneft und fchreibst, nicht beiner wurdig ift!

Und bann fo rath' ich bir , bie Kunft , ein Buch zu schreiben, Richt wie ber Sandwerksmann zu treiben, Der feiner Sande Bleif nach feinem Magen mifft!

#### . 106.

Was nut bem braven Mann fein blantes Selbenschwert,
Wenn's nimmer aus ber Scheibe fahrt!

107.

Gefner an ben Berfificirer feiner Sonllen.

Mein Ramler , mach' in meiner Profe Das Beilchen nicht zur Rose; Es will bes Beilchens Freund , Apoll, Daß , was ein Beilchen ward , ein Beilchen bleiben

108.

E v a.

Dein Apfelbis war Schulb , Frau Eva , — habe Dant , — Das ein Meffias kam , und Klopstod ihn befang!

#### 109.

## Chriftlicher Fluch.

Haft bu ben größten Geift und nicht bas befte Serg

Boll zartlichen Gefühls fur beines Rachften Schmerz, So geh' von beinem Thron , fo geh' aus beiner Belle,

Mit beinem größten Geift jum Satan in die Bolle!

#### IIO.

# Audiatur et altera pars.

Mit aller Belt, im Norben und im Suben, Ift Anton Reiser unzufrieben; Sagt mir, ihr Lieben, wenn ihr's wisst: Ob sie mit ihm zufrieben ift?

#### Ueber eine Laube.

Das nichts in ber Natur vergeht, Und baß von bieses Gartens Laube Das kleinste Blattchen, gleich bem Sonnenstaube, Nach Gottes Willen nur verweht; Das ist bes guten Gartners Glaube!

#### 112.

### Der Traum.

Sch schlief, ba traumte mir : die Menschen waren wieber

Im Paradiese, waren Brüber, Umarmten alle sich nach Menschen Luft und Pflicht. —

Der Papft allein umarmte nicht!

#### Meifter Ratabu.

"Rein , nein ! Es ift tein Gott !" fprach Meifter Ratabu;

"Nein , nein !" fprach er , "wenn einer ware, "Sah' er bem Greuel so von seinem Throne zu? "Rein , nein ! er bonnerte ; zehntaufenb Centner= schwere

"Morbkugeln retteten bes hochsten Wesens Chre!" "Das that' er," rief's , "war' Gott , o Kakabu , wie bu!"

#### 114.

# Der leichte Freund.

Du nennst mich "beinen Freund" ein wenig zu geschwind:

Ich wartete noch gern , bis wir geprafet find!

# Grabfchrift.

Wer hier um feinen tobten Freund Richt eine bitt're Thrane weint, Der wirb ihn in ben stillen Granben ...... Elyfium's nicht wieber finben!

116.

### Echter Patriotismus.

Schilt auf bein Baterland, bu ebler Denker, nicht! Ift's nicht nach beinem Sinn ein Landchen auf ber Erbe,

So mach' es dir zur Pflicht, Bu forgen , daß es eins nach beinem Sinne werbe! Bergog Philipp von Drleans.

ı.

Legt auf sein Grab ben schlechtesten ber Steine, Der Stein , so schlecht er ift , walt fich von felbst, gebt Acht,

Won feinem Grabe weg und waltt fich in die Seine; Was hilft es, bağ ihr eine Grabschrift ihm macht?

2.

Rehmt Biperngift gehn Pfunb , bas Berg von einer Mans,

Und hundert Pfunde Fleisch von Molch und Catamanber,

Und fnetet's weder burch einanber, So wirb , fur einen Sollen = Schmaus, Ein Philipp Orleans baraus.

## Der hirt.

Unter ber heiligen Giche gu fchimmmern, ging er ermubet,

Er, ber fleißigste Sixt, und ihn tobtete Blig! ---Ach, was hatt' er gethan ? -- Wie bort bie erschrodene Herbe

Stumm ben Tobten besieht, stehend so traurig um ihn!

119

Demosthenes.

Er war's , er öffnete die festverschlass nen Pforten Der Freiheit , mit Berstand und Wis; Er donnerte mit Worten, Wie Zeus mit seinem Blig! Un den Herausgeber des Musen = Almanachs.

Bas bie lieben Musen scherzen Bei Spaziergang, Spiel und Schmaus, Rimmt er auf, aus gutem Berzen, In sein kleines Finbelhaus!

13I.-

## Gleiche Gebanken.

Herr Nikolaus lag auf bem Sterbebette Und troffete die weinende Lisette, Sein treues Weib: "Uch," fprach er, "Kind, ich hatte

"Wol Eine Bitte noch an vich!" — Und welche, Kind? — "Zum Mann" nach mir, —— bitt' ich, "Mich baucht, er ift "Mich baucht, er ift "Ein guter, reicher Mann." — Ach, Mannchen! fagte fie, ich bacht' auch eben b'ran!

122.

### Diogenes.

Menschen suchend, — ist die Sage, — Sing an einem hellen Tage Mit der Lampe Diogen, Und ein Priester sah ihn gehn: "Freund, was suchst du?" — Lieber, ich Suche Menschen! — "Siehst du mich, "Lieber, an für einen Affen?" — Lieber, nein, für einen — Pfaffent

### An unfere Mabler.

Wer Feuer mahlen fann , wie's balb ber Gott ber Liebe,

Balb Beus, ber Donnerer, im Auge hat, wenn's trube

Seyn foll in aller Welt, - ber Mahler rufte fich, Bu mahlen unfern Frieberich!

#### 124.

### Auf Semler's Grab.

Dir, Preuße, sag' ich's, bir: Der Kirchenvater ber Preußen, Der ehrliche Semler, liegt hier; Der "fromme" wallt' er nicht heißen! An unfere Schwäger.

Shr herr'n, ihr fcwatt mir ba von Sitten unb von Pflichten Ein wenig fast zu viel fur eure Lebenszeit; Die Zeit zum Ueben und Verrichten Entfliegt, indef ihr schwatt, in's Meer ber Ewigkeit?

126.

Kranz und Kohl.

Zum Abendmahl gehn Kranz und Kohl, die Gartner, nicht: Rranz ift ein frommer Mann, und Kohl ein Bosewicht! Wo bist bu, Troja? — Wo Karthago, Memphis, Babylon? Ihr helben, hekter, Scipio, Themistokles, Timoleon, Wo send ihr? — Wo, in welchen Winden Ift euer Staub zu sinden? "Wir sind," — rief's, wie von oben her,— "Im menschlichen Plutarch, im göttlichen hos

128.

mer!

Apologie bes Geizhalfes.

Schabe von Pillen nur immer bas Golb! Biel beffer ift Arbeit,

216 mit bofem Getuft flatichenb am Martte gu ftehn!

Die zwei letten Blide Friederichs.

Zwei Blide that Er hin auf feine Lebenszeit, Ch' Er hinuberging in die Unfterblichkeit:

Die Tobten aller feiner Schlachten Sah Er mit feinem einen Blick; Mit feinem anbern all' bas Glack, Das feine Lebenstage machten.

Der Gine: furchtbar, ftarr, erfalt mit Gramund Graus;

Der anbre : lofdenb gang bas Bilb bes erften aus!

130.

Lästiges Alter.

Dir ift bas Alter eine Laft? D Freund, befinne bich, wie bu's erlebet haft!

#### Frage.

Warum war Wintelmann Schulmeiffer , Leffing Schreiber,

Buchhalter Menbelssohn?

#### Antwort.

Der Deutsche macht tein Glud burch Beiber, Und friecht um feinen Thron!

132. . . .

Natur und Kunft.

Wie boch bei Menschen und bei Thieren So schon die Kunft gebilbet hat: Im Balbe geht ber Bar' auf Bieren, Auf Zweien in ber Stabt!

## Grabschriften.

ī,

Auf ben armen David Rlaus.

Steh , Band rer , wenn bu willft , boch nimm ben but erft ab;

Der alte Rtaus ruht hier, ich bin kein schlechtes Grab!

Der Armuth liebster Sohn in Kindheit und in Jugend,

Der Armuth Arbeitemann im Alter; - mehr ein Chrift,

268 bu vielleicht wol felbft nicht bift.

Die ganze Baterstadt fpricht noch von feiner Tugenb, Wenn mancher reiche Mann schon langst vergeffen ift.

### Auf Sarbanapal

Die Stabte Tarf' und Anchial Erbaute Fürst Sarbanapal, Der unter biesem Marmor liegt, In Einem Tage! Wand'ter, sieh Nicht lange, geh Bur Tafel! — Deine Zeit verfliegt!

134.

Wachtelfclag.

Sch geh' in's Weitenfelb, der Bachtel Lieb gut horen,

Ihr tautes: "Tritt mi nit!" — Behutsamkeit soll mich bie weise Freundinn lehren; Willft, Chloe, willst bu mit? Der Kranke nach ber letten : Delung.

"Sch war ein reicher Mann , laff aber nichts zu erben;

Herr Pater, nehmen Sie für Ihre Mahe mas, So bitt' ich, nehmen Sie nur gleich meine Deckel= Glas!"

Der Pater nahm's und warf's jur Erbe, bag bie Scherben

Aufflogen' in bas Bett bes Kranten, welcher: ",Uch,

"Mein lieber Beicht=Papa, fent nicht fo bofe!"
fprach ;

"Ich foweigte mit Bebacht: ich wollte nuchtern fterben!"

### Die Elbster.

Was find die Kloster? — Bienenstode! Die Monche tragen Honig ein, Und find die Stode voll im Rund und in der Ede, Dann "fagt man , darf der Stant der Honigneh= mer senn!

#### 137.

Die Weisen und ber Teufel wiber Gott.

Daß teine Gotter fep'n, wie unfre Weisen meinen, Sat selbst zu seiner Zeit herr Satan nicht gewusst. Selbst aber Gott zu seyn', hatt' er die größte Lust, Deswegen führt' er Krieg mit unserm Gott, dem Einen!

138.

# Horaz und Boltaire.

Boltaire steht in fiebzig Banben,
Horaz in Einem! — Seht,
Wie ba so traurig kill ber große Dichter steht,
Und wie so munter bort in tausend sieben Hanben.
Sorasch herum, Horaz, ber Eleine Dichter geht!
Den großen lässt: man stehn, ben Keinen steckt
man ein:

Apoll , ber Eleine , mocht' ich fenn!

139.

#### Warnung!

Amor laufcht und lacht, Gleich Cytherens Taube, Unten in der Laube: Grazien, nehmt euch in Acht!

#### 140.

## Un ben Kunftrichter,

Dem Denker fete keine Schränken! Bon Tartar ober Hottentott Flieg'er mit Sinnen und Webanken Die Stufen alle burch zu Gott!

Sec. 25.

Und viert er auf bem weiten Bege, 1.
Lag ihn, er findet fich zurecht.
Der Eingefchrantte wird zu trage, . hand , Der nicht gang Freie wird ein Knocht!

IAI.

Un Friederich Sacobi.

1786.

Wie boch bie Beisen bazu kamen.

Daß fie fich nennen : Atheift,

Socinianer , Spinozist? -

Du , ber bu gern ein Beifer bift,

Lag jebem Beifen feinen Ramen !

142

### Der Inquisitor.

Der Inquisitor kommit! — D Caffar, Schlof und

Bermahre beine Thur!

Salt jeben Pfaffen feft , wie beinen Bengft , im

--- - Bügel,

Sonft geht er burch mit bir !

# Leffings Leben von Betber.

Cein Belb wirb nicht beschamt mit Lobesüberfluß; Lobrebe fagt er nicht und lobt wie Minius!

**I44.** 

# In ein Buch.

Mit Spott und Wis und Geist, — Im Spott nicht Salz, im Wis nicht Klarheit, Em Geist zu wenig Wahrheit, — Wird hier ber Leser abgespeist,, Hort ben berebten Wirth die Speisen eifrig loben, Und wird nicht satt und wünscht die Tasel aufgehoben!

## · Abeift's Isab.

In biefem Grabe ruht ber trenfte Freund ber Greunde!

Du Rose soust allein auf seinem Grabe btubn. A. Kleist ist sein Rame, seine Feinbe Begruben und beweinten Ihn 1888

146.

ng sin pananang biblio sin Bing mala-ang mang sin sind

# Beißer Bunfch.

Gebt Eure Guter: Ehre, Golb, Bergnugen, Augend, wem ihr wollt, Ihr Gotter! — Die Begier Rach ihnen, bie gebt mirt

## Amorober Siegreiche.

String in the Hands of the String

"Nichts," sprach Amor "wiest Dikene. "n "Reit' ich gern auf einem Schwane!" — Und es war — ber Leba Schwan.

> ्रीपम्पा १५३ है। इन्हें 148.

.i '..:

Der Vorleser.

"So gut, bağ mein Gebicht 🚍 --- 😘 Sein's wurde, lief't er nichte 😥 📆 149.

### Die Wahl.

Wir beibe schretben; — Schreiben wir, Dann fen'n die Grazien bei ficht.
Die fritische Bernunft bei bie!

150.

# Der 3meifler und ber Genius.

Der 3meifler.

Ich frumm' und winde mich, und widerleg' und trofte Mich armen Zweifelnden, und feh' jum himmel auf; D fam' ein Engel boch herat jugmir, und lof'te Mir meine Zweifel auf!

#### Der Genius.

- Andrew Control

Und wonn er tame, bu, ben blefe Breifel plugen, Deid' ober Chrift, Ronnt' er bir benn was beff'res fagen, 2018: baß ein Gott im himmel ift? Was benn mag die Wahrheit seyn: Einer ober humbert Götter? — Iener, der ein: Donnerwetter In der Hand halt, uns zu drau'n, Dieser soll der Eine seyn? Nein, sag' ich, ihr Menschen, nein! Götter mussen gnäbig seyn!

A C D

Bas"ift bet Menfch?

7 152.

Bas ift ber Menfch? — Gin Thier , bas feine Lehrer ftraft,

Balb mit bem Tob', am Kreuz' und balb mit Schierlingsfaft.

r onday in a

## Der Bucherschreiber.

Der Bucherichreiber fist bei Feber und Papier In seinem Schlafrod', lafft ben Landesvater triegen, Den Brauer brau'n , ben Pfluger pflugen Mit seinem Jochbelab'nen Stier.

Der uns gelehrt hat : Gott und unfern Rach. ften lieben; Der hat im Schlafrod nicht gefchrieben!

154.

Der Lowe auf bem Grabe.

Auf eines Helben Grab lieg' ich, ber Lowe, hier: Der bravste Mensch war Er, ich war sein liebstes Thier!

# **A** n ::

Musenverachtender Mann! bu thatest ber Thaten, wie alle

Mufen fie fingen, allein beine befingen fie nicht!

Deine, fo loblich fie find, fo ruhmlich, beine verfcwinden,

Musenverachtenber Mann , in ber Bergeffen= heit Meer!

#### 156.

Auf ein Stammbuchblatt.

Du Blatt , bu Theil ber Welt , bu Blattchen gum Berftieben,

Auf bich ein Wort? Ein Wort? Welch's tonnt' es fenn, als: "Lieben!"

# Mothwendige grage.

Ropfhangetei ift fort, und Mantelhangerei Ift angekommen! — Sagt, ihr Guten und ihr Wetfen:

Db biefer nicht noch mehr, ale jener, wie ben Maufen,

Das Fallbrett aufzustellen fen?

158.

#### A 1

Rlag' es nicht, bag unf're Fürsten, Die nach Lob ber Musen burften, Dein Gebicht verschmabn, Und mit golbgefüllten Dosen Nur ben wißigen Franzosen, Und nicht bir entgegengehn! Rlag' es nicht! In beine Rlagen, Deutscher Dichter, stimmt man nicht; Rlag' es nicht; sie mochten fragen: "Willst bu Golb für bein Gebicht ?"

**1**59.

### Menbar.

So lang' er was zu lugen hat, Lauft seine Zunge wie ein Rab; Hat aber er nichts niehr zu lugen, Dann kann ihr Stillstand Euch betriegen: Dann glaubt man, baß er erzgetreu Der Wahrheit und bem Schweigen sep!

#### Nero.

Seht, ber Tyrann, er fist auf gold'nen Seffeln, Und finnt auf neue Qual, die nicht zu Tode qualt! — Seht, ber Tyrann, er führt Gefang'ne selbst in Fesseln,

Beil's ihm an Butteln fehlt!

161.

# Der hirt.

Zevs , was hat er gethan , ber Bligerschlagene ? Immer

War in Arkabien er uns der fleißigste Birt! War er nicht immer fruh auf, ben Bater, bie Mutter zu nahren,

War er ber Frommefte nicht ? - Beve, mas hat er gethan!

#### Die verlorne Quelle.

Bor Beiten , Wanderer , war ich ber Rymphen Bab;

Seit baß ein Morber sich in mir gebabet hat, Bin ich nicht rein , ich arme Quelle! Darum zieh' ich mich ein, Und wind' und krumme mich um Felsen wieder rein, Der Nymphen Bad zu seyn Behn Stadien von hier, an einer andern Stelle.

163.

Auf Betty's Stammbuchblatt.

Gin Wort auf biefes Blatt? - Richt mehr, nicht minber?

Ein Wort ift nicht genug für mich, Ich bin zu fehr ein Freund ber ichonen Rinber, Und ichriebe gern : -,Ich Liebe bich!"

## Des armen Teufels Grabschrift.

Radend kam ich hier an's Licht ber Sonnen, Nadend legte meine Warterinn Mich in kable Erbe hin. Also hab' ich nichts verloren, nichts gewonnen, Daß ich Mensch geworben und gewesen bint

#### 165.

#### Der Kranz.

Rrang von Beilchen , Liljen , Lavenbel und Rofen, D bu lieblicher Rrang , geh' gur Lieblichen bin, Der ich bich flechte , geh' bin , auf ihrem Saupte zu welfen;

Ach, bie Liebliche ftirbt, liebliche Rofe, wie bu!

166.

ueber bes Gottesaders Thur.

Auf diesem Gottesader schen Dem großen Erntetag wir unsern Samen aus, Bu ruhen bis jum Auferstehen, Um freudenreicher einzugehen In unsers Baters Saus!

167.

Dichter und Ritter.

Bu Diana auf ber Jagb Sagte jungst Apoll: Dichter werben nicht gemacht, Ritter aber wol!

# Båterlicher Abschieb.

- ,Liebes Mabchen , bu Rind an meinem Bergen, ich bitte,
  - "Lege bie Spindel nicht weg, fiehe, fie lohne bir ben Bleit:
- "Symen findet bich einft bei ihr, und gibt gum . Gefahrten
  - "Deines Lebens, o Rind, bir ben gartlichften Mann."
- "Morgengabe genug !" fpricht Homen und zeigt auf die Spindel,
  - "Liebes Mabchen , mein Rind" fagte bet. Bater und ftarb.

169.

### Mustit.

Ift bie Musit nut Spiel und Scherz, Rur Scherz und Spiel, Berbegt zum Guten fie nicht unser bofes Herz: Dann ift Musit nicht viel!

170.

## Unglaube

Konnten ben Einen Somer Bwanzig zimmern, warum (Rennt mir bie Frage nicht bumm) Haben wir beren nicht mehr?

#### 171:

# Die pie bereuete Bahl.

1799.

"Rimm, was bu willft, bu haft zu mablen: "Krang ober Krone?" — fprach-bas Glud.

Auf beibe that ich einen Blick, . Und ohne lange mich zu qualen, Griff ich — jum Rrange. — Roch gur Beit hat biefe Wahl mich nie gereu't!

#### 173.

# Flüchtige Kritik.

"Peter Pindar," fprach die Laus, "Hat mein Lob gesungen!"— Als ich's hörte!, sprach ber Floha. Bin ich weggesprungen!

**173.** 

### Dhilemon.

Wis von Gold, und herz von Stein Rahm Prometheus, als er bein Ich erschuf. — War's umgekehrt, Dann so war'st bu Goldes werth!

174.

# Better Beit.

Das ungerathne Rind ber Beit, Die lange Weile', zu vertretben, Besucht mich Better Beit, Und bittat fie, — zu bloiben!

#### Die Giche.

Haue, bu Mann, mit bem Beil nicht um ble Mutter ber Gichel,

Saue die Fichte vom Stamm, ober die Efde, bu Mann!

Schone ber Eiche , benn fieh : bie Giche , fagen bie alten

Bahrheitsliebenden, bie habe bie Bater era nahrt!

176.

Dben = Fleiß.

Man fieht's ben Oben an, er machte fie mit Rieiß:

Un jeder Beile blinkt ein Tropfe heller Schweiß!

# Der Bigling.

Wie auf Wie, Auf Nichts gegründet; Bith auf Blib, Und keiner gundet!

178.

A -----

Bon bir lag ich mich nicht auf ben Parnag begleiten, Du horchft zu viel in's Saus, Und plauberft alle heimlichkeiten Der armen Pilger que

#### Das Labyrinth:

Im bunkeln Labprinth ber Speculation' Irrt jest mein Freund, ber alte John; Er hat ben Faben mitgenommen, Und weiß boch nicht herauszukommen: Das foll mir eine Warnung feyn, Ich geh' auf keinen Kall hinein!

180.

Der verständige Bater an feine poetische Tochter.

Die Eine bettelte fich Brot, Die Andere verlor die Sinne, Klimmt' auf den Fels, gab fich ben Tob; Kind, laß dir rathen: — [pinne!

## Auf Doris Facher.

Wenn unfee Sonne brennt , bann follen , Sie ju fublen,

Auf meinen Wink um bich Die fanften Bephyrs alle spielen; Die Liebesgotter kommen ohne bich !

`182.

ueber bas Bilb Friederichs.

Bon biesem Einzigen wird man wie ein Gebicht Einst die Geschichte lefen; Denn wahr, was fie erzählt, ift alles zwar gez wefen,

Bahricheinlich aber nicht!

Der Abler auf bem Grabe.

Aar, bu fcauest hinauf jum Sige ber Gotter ... fage:

Weffen ber Sterblichen ift , o bu Abler , bieß Grab?

"Platon's bes Beisen, ich bin ber himmelerflogenen Seele

Irbisches Sinnbild nur, hier, wo bas Irbis fche ruht!"

184.

Die Leviten.

"Rommt her zu mir," fprach Chriftus, "all' ihr Lieben!" -

Sie gingen , - bie Leviten +) blieben!

<sup>\*)</sup> Der Stamm ber Priefter,

#### Der Zelbstein

Mich , ben fchweren Stein , ben edigen , fcmargen, o Pflüger,

Watze im Seibe forthin boch fo verächtlich nicht mehr!

Siehe , ich bin ber Stein , ber Stein ben Ajar getragen,

Und an die eherne Bruft hetters geworfen einft hat.

Dede mit Erbe mich ju ! Mich argert's: Anaben und Mabchen

Spielen , ach fpielen auf mir! - Dede mit Erbe mich ju!

.186,

An Lessing.

Die Sandchen bellen! — Wie so viel Der Hundchen um bich her: Dachs, Mopschen , Pubel , Spis , Islander und Windspiel,

Fallt an und lauft beiher! Welch Knutren, Gauen, Murren, Ach und Weh,

Seheul und Rling und Rlang ! Die Sundchen mogen bellen , geh, Du Dogge , beinen Gang!

187.

Gebeth.

Ginen Freund , o Gott , nur Ginen! Ber bie Menge hat , hat feinen!

**2** 1

Deine Mufe fingt bei Racht Unfichtbaren Engelchoren? Daran thut fie warlich wohl, Menfchen mogen fie nicht horen!

189.

Berbienft und Dunkel.

Haft bu Berbienft, so tritt zurud Bu ber Bescheibenheit im Winkel; Doch, hast du keine, hast aber Dunkel, So tritt hervor zu jedem Blid, Gewiß, bu machft ein großes Glud!

#### 190,

#### Pralaten = Frage.

"Bie macht man's," fragte mich: Getr Lucas, ber Pralat,

"Wenn man so viel als ich bicht" fu verzehren hat?" - 1931-17

Das, sprach ich, will ich Ihnen sagentielen ich Man benet nicht immer an — ben Magen!

dur en en fran Large. Die alemane ale

1. 16 G

Stabfchrift auf Sie.
The Herz, so sanft wie Sammt und Seiben,
Für alle meine Lebenszeit
War, ach! bie Quelle meiner Freuben;
- Und, ach! bie Quelle meiner Leiben
Ift's nun in Ewigkeit!

## Grabfdrift.

Behn Leben wünscht' ich mir; bas Eine : recht zu lernen

Den herrlichften Gebrauch jedweber Lebenstraft; Das Zweite: Gott in fehn in allen feinen Sternen; Ein Undres groß zu fenn in Platons Wiffenschaft.

Bebn Leben municht' ich mir , ich , schon ein Greis , und brachte

Mich um mein Gines , ach , burch Tauschung und Betrug ;

Saf Reu' empfindend lang', und ba ich's recht bebachte,

15.

Satt' an bem Ginen ich genug!

Blumen auf Spiegels Grab.

I.

Unter ben Lobten beweint jeber bie Seinen ; um Dich weint,

Spiegel, die Stadt und bas Land, aber bie Freunde noch mehr!

e,

Einen Symnus mocht' ich gern ihm fingen, Einen hymnus rebet ihm bie Stabt; Aber tann er bem gelingen, Der nicht ausgeweinet hat? Wem ber gnabige Gott gegeben hat reichlich, ber gebe Seiner Guter ein Theil armen Bergeff'nen, wie Er!

Reicher als Er, und weifer find Taufenbe, Beffer nicht Giner! Auf ber Bunge trag' ich vor Allem Ihn und ben König,

Ihn und ben Konig trag' ich mitten im Bergen in's Grab!

194.

#### Est deus in nobis.

"Es ift ein Gott in uns!" (prach Freund Birgil und fuhlte

Den Gott in sich und spielte Die Leier gottlich. — Wer sie spielen So gottlich will , als er, Der , o bu Leirer , ber Muß einen guten Gott , wie er , im Busen fuhlen !

Des geberhelden Grabichrift.

Hier ruht ein Feberhelb! Er klagte hungerenoth So lange, bis ber Tob Sich fein erbarmte; ba, bie Feber in ber hand, Schrieb er zuleht zwei Beilen voll Berstanb: "Ach! hatt' ich mehr, gebacht, und weniger gefchrieben,

So war' ein Etwas wol von mir gurudgeblieben!"

#### 196.

Der folechte Borlefer.

Ift, was bu liefest, wirklich mein Gebicht? Für meines, Freund, erkenn' ich's nicht!

Gin König mag ben Scepter führen, Und war' er gleich an Geist und Muth nicht groß; Wo taufend Könige regieren, Da ist ber Teufel los!

#### 198.

#### Herr vom Stock.

Wem fingst bu ? fragte mich der herr vom Stode neulich, Und fah mir ftarr in's Angesicht;

Die Antwort war ein wenig eilig: "Dir, herr vom Stocke, fing' ich nicht!"

## Der' Kritikus.

D bit katonisches Gesicht Siehst Sommersproffen, Muttermähler, Siehst jeber Schöpfung kleinsten Fehler, Soon heiten siehst bu nicht!

200.

# Einfam Feit.

Einsamkeit, bes best'ren Lebens Süßigkeiten sucht' ich mir; Suchend lange sie vergebens, Faub ich enblich sie in birt

#### Grabschrift.

Benn biefer , ber bier ichlaft , am jungfien Sag erwacht , -

Er, bem bie langfte Winternacht Bu turz war, ber in Sommertagen Rur schlief, und nichts zum Besten seiner Stadt Am langsten Tage that, — wie bitter wird et klagen,

Daß er nicht ausgeschlafen hat!

202.

#### Der Recenfent.

Herr Stephan Stug schweift aus im Label, wie im Lob,

Sein Lob ist wenig fein, sein Tabel ist zu grob!

# Heirathe = Borfchlag.

Der Friede baut bas Land , feht nur , er ift fo mube

Bon unfers Beigenlanbes Bau;

Seht , wie er nuchtern gahnt , ber gute , liebe Friede;

Gebt ihm bie Freude gur Frau!

204.

983 a h l.

Bas willft bu lieber fenn : bes Staats Minifter ober horag?

Was werfen lieber in's Feuer:

Den Orben ober bie Leier?

205

"Seyn und Nichtseyn" gibt Gebanten, Gibt Gelegenheit zum Zanken; Ich, tein Zanker, bin ein Mann: Nichtseyn geht mich gar nichts and

206.

Der Dichter und die deutsche tragische Mufe.

Der Dichter.

Warum vertauschest bu, Du Muse, gegen Strumpf' und Schuh Den prächtigen Kothurn?

Die Dufe.

Warum , mein herr Poet? Beil fich's in Schuhen Leichter geht!

Un bie Dichterinnen.

Singt , ihr Schonen , fingt nicht Allen, Einem finget nur allein, Sonft wird Reine von Guch allen Gine Sappho fepn!

208.

Der Meßcatalog.

Des Buchermachens ift auch unter uns fein Enbe! Wie kommt's? — Man schreibt nur ab, braucht nur bazu bie Sanbe!

### Das Chriftenthum.

Das Christenthum ist wahr , weils mahr ift , das ber Christ,

Der wie ber Stifter lebt , icon hier im himmet ift!

210.

## Det antite gowe.

Steb , holbes Rind , und furchte bich vor biefem Romen nicht!

Sieh nur, fein ernstes Angesicht, Und seine Mahne, seine Rtau'n Sind nur in Stein gehau'n! Recension bes Recensenten.

Dag hier ber kleine Geift: bas Bert bes großen Geiftes

Mit. feines Geiftes Dage mifft,

Das argert Euch? - D feht, feht nur, ihr Berr'n, ich bitte,

Wie bort ber kleine hund an Pallas Tempel pifft!

212.

Der Bohlthätige.

Almofen legt er auf ben Berb Der Armuth gern — wenn's alle Welt erfährt!

A.

Db's wol Ginen Menfchen gibt, Der auch nicht Gine Mufe liebt?

**B.** 

Schmibt , ber Chelmann , liebt Reine, Schmidt , ber Burger , alle Reune!

214

Rdnigshaß.

. , 1796.

Dein Saf ber Konige hat keine gute Quelle: Du wunscheft bich an ihre Stelle! Blumen auf das Grab Herzogs Leopold von Braunschweig.

Reptun fah feinem Clement' Biel Menschenopfer nah'n, in Biegen und in Bettens

"Belft," fagte Leopold , "bie armen Denfchen retten,

"Ihr Alle, bie ihr retten tonnt!" Und Reiner war, als Er! —

"om !" fagte ba mit Spott

Der wassermächtige Reptun: ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

3m Ramen ber Frankfurter.

Die Engel fahen unfre Roth, Und Seine That, bei'm Einsprung in ben Nachen; Und Gott ber herr befahl, unsterblich fie zu machen Durch einen schnellen Tob!

3

Eine der Thaten, wie Leopold that, ift Taufenben Samen, Ausgestreuet auf bich, Feld des Menschengeschliechts!

çı...

Alexander ber Große, was that er? Schlachten gewonnen,

Länder erobert hat er, auch Philosophen ge-

Seiner Thaten find viel wie ber Sterne ; Leopoibs

Lofchet fie aus, wie bie Stern', hellaufgehenb ber Monb!

5+

Sprechen von Tugend, wie Spalbing, wie Bollifo fer, wie Berber,

Ift was Cottliches zwar, ift fo theuer wie Golb;

Aber fie thun, wie Leopold, ift ber Sipfel ber Ehre,

Den , wer Gott nicht liebt , nun und nimmer erfteigt!

Menfchen feben bem Tobe fich nah'n, und fiurgen gur Rettung,

Bar's Berwegenheit nur , wat's ein göttlicher Erieb? —

Bahrend ihr zanket, ihr Beifen, ihr Hugelnde Grubler und Denker

Bei bem Becher voll Beine, thut ber Chle bie That!

7,

Die Musen stritten sich: was für ein Tob bee Ehre

Des lieblichsten Gesangs ber Musen warbig mare? "Der Tob fur's Vaterland ift schon und ehrenvoll, "Der fur bie Menschen ist ber schonfte!" — sprach Apoll.

# Die Mutter bes Rengebornen.

Wie benn nennen wir ihn , ben Knaben ? fragte ber Bater; Beopold nennen wir ihn !!" — fagte bie

Mutter , und ftarb.

٥.

Giner ber Eblen ruht hier, ber unter ben Menfchen nicht ruhte, Menfchen jum Dienfie gut fenn!

## Atpologie.

Die Furften waren gut; - ber Anecht, Der hofmann aber macht fie ichlecht.

217.

An Timoleon, ben Theologen.

Un Klippen ber Bernunft fann meine Bernunft nicht scheitern , auch nicht beine; Denn bie Bernunft hat feine! Heber ben Rirchhof gu Deffau.

Der Furft, ber teine Pflicht bes Furften gang vergifft,

Das Mufter beutscher Patrioten, Ift ben Lebenbigen ein guter Bater, ift Ein guter Bater auch ben Tobten.

219.

Bertheibigung Rifanbers.

Des Gelbes megen schrieb Nikander keine Zeile; Behntausenb, die er schrieb, schrieb er aus — langer Beile.

220,

#### Atheisten = Big.

"Da, ware nicht ein Gott Bestrafer unf'rer Sunben, So mussten wir aus Noth uns einen selbst erfinden!" Es sprach's ein Wigling einst, vermuthlich nur im Scherz;

"Daß einer ift , fuhl" ich!" — fprach gang gewiß fein Berg!

22I.

# Bergleich.

Ein Bolt bas Rriege führt, nicht Friedens wegen, ift Ein Bolt, bas feine Rinber frifft!

# Begenfeitiges Leiben.

"Uch , horteft einmahl bu , mein Bruber , auf gu fpielen,

uDer Tag, an bem's gefchah', welch fußes Tages. licht!" -

Bu fpielen bor' ich auf, wenn, Schwester, bu zu lieben! -"So geh' und spiele fort, bu arger Bosewicht!"

223.

#### Unsterblich Feit.

"Ich bin unfterblich," fagt Macar, "Durch meines Geistes Früchte!" Unfterblich ift er, bas ift mahr, Durch — Kaftners Sinngebichte. Cathatina ber 3weiten Bebammen = Anftalt.

Auf ben Gebanken hat bie Noth sie wol gebracht! Bebenkt: Sie tieß in Einer Schlacht, Durch ihre Bomben und Musketen, Zehntausenbe von Menschen tobten!

225.

L : n 8.

Bus ift ein junger Mensch und bunkt fich alt; im Alter

Birb er, geftraft bafur, ein junger Menfch noch fenn!

Richtiger Grund.

1798.

**U**. .

Warum boch wollen bie Frangofen, Die gottlichen und die gottlofen, Den Chrenbreitstein haben? — Sage, Du Weiser.

**B.** 

Liegt ja hell am Tage! Wer bas nicht fieht, ift ber gescheibt? Bom Chrenbreitstein liegt ber weiße Stein \*) nicht weit!

<sup>\*)</sup> Bei Caffel; feit 1807: "Rapoleons : Bobe."

## Maria Mnioch.

1798.

Die Musen stritten sich, und nicht etwa im Scherz, Um ihr geliebtes Herz. Die Tugenden fast alle waren Zugegen: die Bescheibenheit Sprach leise zu der Häuslichkeit: "Das ist ein wunderlicher Streit!"— Das and're hab' ich nicht ersahren.

228.

2Cn

Liebliches Madchen , du bift der Madchen lieblichste Anospe! "Blube , du Anospe , nicht auf !" sag' ich im Herzen zu bir.

#### Stelipo.

Der Stelpo , welcher glaubt , er tonne gleich Birgiten,

Und gleich bem gottlichen homer, Die Leier und die Laute fpielen, Der ift's, ber immer flagt: lebt tein Macenas. mehr?

230.

Baufige Frage.

Weil Strephon ein Acabemist Und Antistrephon keiner ist: So sagt, ihr Herr'n: warum ist Strephon einer Und Antistrephon keiner? Bei'm Korlesen eines philosophischen Systems.

Die Weisheit, welche nicht, Wie du, verstänblich spricht, Die laß nicht in bein Haus: Sie gibt fich nur für Weisheit aust

232.

Unichulb bes Sinngebichts.

Mein kleiner Satpr (pricht : "zwar (pott' ich , lieber Freund,

"Doch nenn' ich namentlich nicht Ginen Tugenb-

"Wer fich getroffen fuhlt, ift freilich ftets gemeint!"

## Aufruf zur Rebellion.

Willft bu Rebell fenn ? — Rebellire Bur Probe gegen bich! Du haft noch nicht regiert ? — Regiere Du, wer bu bift, bein Ich!

234.

## 90 i t t.

"Ich gebe meinen Weg gerade nach bem Biele, "Das Ziel ist schon und groß!" — sprach unfer ebler Pitt, —

"Geht aber nun mein Beg etwa burch eine Duble, "So kann ich nicht bafür, wenn mich ein Efel tritt!"

235.

## An die Grazien.

Ihr bilbetet Ihr Berg und Ihren Geift, bafür Den schönsten Dant, benn seht, nun hab' ich Euch in Ihr!

236.

Reuiges Bermächtniß.

"Wem vermach' ich meine Feile?"
Fragte Ruhm, fann eine Weile:
"Wem am meisten fie verbarb!"
Sprach er endich leif' und ftarb.

Der unbefungene Ruf.

Age Poeten befangen ben Erfilingefuß, und ben zweiten,

Mancher ben britten wol auch , keiner ben vierten! — o Weh!

238.

Ar ist.

Warum Arift bie Menschen flieht? Weil er in fich ben Menschen sieht!

239. Unfere

## Unsere Strafe,

Mit unferm Pfarrer will ber liebe Gott uns ftrafen: Man kann, fobalb er lehrt, nicht machen und nicht fclafen!

240.

Un Frieberich Jacobi.

1799.

280 blieb ber Mensch ein Mensch, wo fieht man Lieb' und Treue?

Der Menschen Bergen find durchlochert wie ein Sieb! — Der Beiland Jefus trieb die Tenfel in die Saue, Wer fagt mir: welch ein Gott fie in die Men-fchen trieb?

# Der Ronig und fein Minifter.

## Der Dinifter.

Der uns ben hering falzen lehrte, Der, Ihro Majestat, verbiente hohen Dank Und daß man ihn und seinen Namen ehrte, Weit mehr, als ber, ber ben Messias sang! — Berbienst, glaub' ich, muß man nach seinem Nußen messen.

#### Der Konig.

Er wird wol gerne Bering effen!

242.

## 🗆 Mapoleon.

(Un bie politischen Kannengießer.) Still, all' ihr Schwäger, still boch, still: Europa's Mächte stehn, und horchen was Er will!

# Die Påbagogen.

Sch bitte , fprecht , ihr herr'n , nicht allzulaut und braufenb

Bon eurem neuen Kinderspiel! Auf's richtigste gezählt, find ber Ergieber Laus fend,

Und ber Erzogenen - wie viel?

244.

An ben Mentor des Kronprinzen.

Bon beinem Telemach fag' einft bie Weltgeschichte, Bas fie von feinem Bater fagt: Er glaube fich in jedem Lobgebichte Bei feiner Nachwelt angetlagt!

## Der Ritter ohne Furcht und Tabel.

"Bor'm Teufel und vor'm Sinngebicht,"
Sprach Ritter hans , "furcht' ich mich nicht?
"Mit Gott und meinem bosen Weibe
"Halt' ich sie beibe mir vom Leibe!"

246.

## Das ewige Bert.

Bollenbeft bu bein Bert, wie's angefangen ift,

Im Schweiß bes Angesichts , mit Urbeit beiner - Sanbe,

So wird's ein ewig Werk : wer's lieft, Der lieft es - nie gu Enbe!

## Pfarrer Rung.

"Seht auf bem schmalen Weg, ber Euch zum Simmel führt!"
Sprach Kunz, ber Pfarrer, zu ben Leuten,
Die lieber gingen auf bem breiten,
Der in die Holle sich verliert:

— "Gern," war die Antwort, "Herr, Sie sind
ein braver Mann,
"Doch gehn Sie nur voran!"

248.

An..

Gelobt von Dir mag ich nicht fenn! Du lobst ben Lowen und bas Schwein!

#### Der Orthodor

So freundlich wie ein Rind, Berg = heiter wie bie Sonne,

Steht er, ber bethend nicht die Augen niederschlagt, Fühlt einen guten Geift, empfindet Engelwonne, Wenn er's, wie Licht und Glanz, in unf're Seexlen trägt.

Ad, warum tragt er boch mit folder Angst und Muh'

Mus feinem Lehrfpstem auch Finfterniß in fie!

250.

Steht bein Gedant', o Freund , in einem Galla=

So macht er nur bem Stuger Freude!

251.

#### An Ramler.

Wog die Feile! Du nimmst ben Geist aus bem, Liebe, bu schonest Meinen ja nicht in ihm, feilest ja beinem hinein!

252.

Inschrift in Tell's Capelle.

Wand'rer, bist bu frei, so singe Lobgesang ber Freiheit hier! Bist bu Sclave noch, so ringe Lebenslang nach ihr!

## Guter Rath.

Haft bu Geist und Gelb,
Dann so sen ein Helb:
Gib bas Gelb bem Armen,
Welcher zum Erbarmen
Alle Herzen reißt,
Und behalt ben Seist!
Haft bu Gelb allein,
Dann so bleib' es bein;
Gabst bu's weg, so hattest bu
Nichts und — Nichts bazu!

254.

Unzulanglichfeit bes Glaubens. Bef Glaubens bift bu? frage nicht; Es heuchelt frommeind bir fo leicht ein Bofewicht.

Deutscher Fürsten = Schluß.
1801.

Der Griechen und ber Troet Kriegesssammen, Sie schlagen über uns zusammen; Wohlan! — Wir wollen uns verktiechen, Dann mögen siegen Troerober Griechen!

256.

#### Potanber.

Potander, fagt man, ware faul? Er war' auf seinem schönen Gaul, Als wie ein Mann von Blei gestiegen? Erschrecklich! so muß man nicht lügen; In unserm weit entleg'nen Speisesal Ift er ber Erste jedes Mahl!

257.

Der Apotheker.

H

Die kleinen Manner biefer Beit Beklaffen gern bie großen; Berbreuf't mich , mochte fie gescheibt In meinem Morfer ftogen!

B.

Sabt's teinen Rug, und teinen Dant, Stoft lieber euren Pfeffer; Der große Mann geht feinen Sang Und tehrt fich nicht an Rlaffer!

## Salomon und Asmus.

Der reiche Salomon trägt feine vollen Beutel Mit grämlichem Gesicht Bu feinen hundert Beibern , spricht: "Es ift boch alles , alles eitel!"

Mein armer Asmus, frehlichen Gefichts
Bei feinen Kindern, spricht's
Bu feiner einzigen Rebecca nicht;
Darum mag Manches wol, allein
- Nicht alles, alles eitel fen!

259.

## Zubith.

Mich wundert's nicht, daß Jubiths Born entbrennte, Daß sie nach Holofernes Sabel lief, Und seinen Kopf vom Rumpfe trennte; Was war der Narr allein bei ihr, und — fchlief?

#### 260.

Moses Mendelssohn an Friederich Jacobi.

Wer einen Nathan fcuf, o bu mein guter Chrift,

Der konnt' ein Gott wol sepn, jedoch kein - Atheist!

261<sub>E</sub>

#### E v a.

"Unmöglich! — Unschulbevoll und Engeltein "Sollt' Eva noch gewesen fepn, "
"Und ließ sich boch so leicht vom Teufel ruhren ?"

tions I us dur + in maniff

Das eben foll bich überführen;

Denn hatte fie bas Gift , gleich ihren Tochtern, fcon beruhrt,

So hatt' nicht Satan fie, — fie hatte ihn ver-

262.

Mccorb.

Sey zufrieden, Welt, mit mir, grand berg. Bin ich's boch mit bir!

Ein ungludschwang'res Donnerwetter Droht und , und schreckt zu Buggefang Den Gunber auf! — Die Furcht, bie, fagt man', machte Gotter, Warum nicht auch ber Dant?

264.

#### Grundfas.

Der Sat, glaub' ich , mirb feste stehn: Wer einen Raphael zu fehn, Bu lesen einen Klopstock nicht versteht, Ift Mahler nicht und nicht Poet! 265.

# Der gartliche Hitt.

Gine Blume gu ffreu'n auf's Grab ber treuen Geltebter,

Stand ber gartithe Sirt, tonnte fie aber nicht ftreublig 300 no

Siebe , ber Sant entflet fie , bie Blume , bie

Bon magnetischer Rraft warb fie gezogen in's Grab !

266

In die Oeuvres de Fréderic II.

Wie mahlt er fich fo mahr, als Abieger, ale Monarch,

Als Menfch! — Biefcon ift erfeineigener Plutarch!

3

267.

# geichte Bahl-

Gin weiser Mann war Bolf, ein Beiser war

Der Beifefte mar Frieberich

Bu meiner Zeit 4 Ihr fragt : van diesen "welcher ich

Um liebsten wol gemesen mare ?

5 17 Cre 6

Die Antwort gibt mol jeber gleich:

Der Konig Friederich , boch - ohne Konigreich!

268.

#### An einen Baron.

Der Fürft, in beffen Dienst bu wieber treten wirft, Bar, Freund im Lindengang', am, Sofe ift er -

269. Se:

269.

Serechte gurchten

A.

Mach' auf ben Arst ein Sinngebicht, . Daß ihn mit scharfem Stachel flicht!

B.

Ei, Lieber, bas lag ich wol bleiben. Er foll mir ja bie Gicht vertreiben, Und konnte mir bie Gicht - verfchreiben!

270.

An unfern Cammerprafibenten.

Prafibentchen , hore mich: Rugen fou bie Mufe bringen,

Das willst bu ? - bas will auch ich:

Sieh, in Schlaf foll fie bich singen!

27I,

# Apologie ber Trappisten. 1800.

Aus bem ärgften Bofewicht. Einen Seiligen zu machen,
Ift ihr Zweck, o ftort ihn nicht!
Lafft sie geißeln, bethen, wachen,
Bis er herkig ift, nicht rubn;
Lafft sie gehn in's Weltgerummel,
Bolk zu stehlen für ben Simmel;
Können sie was beff'res thun?

272.

Unter Alexanders Bild.

Er zwang bie gange Belt, fich fetber zwang & nicht!

## Befenntnis.

Reine Bitte gethan , und abgeschlagen nur Gine, Sab' ich ber Liebe! Bergeih's , liebender, gnabiger Gott!

Einen feurigen Auß auf brennende Lippen zu tuffen, War die Bitte, gehort hat fie ber heilige Sain. Hatte ben Auß ich gekufft, fo mare die himm= Lifche Liebe

Beggeeilet, und ihr folgte bie irdische nach!

**'274**.

## Homer.

"Nur Gin homer kann fenn!" fprach, fagt man, bie Ratur;

Denn bas Bolltommenfte ift immer Gines nur!

Un die frangofischen Ueberseger.

1774

Da ftehn bie Gaffer , ha ! vor meines Rlops ftode Oben, Und mochten wiffen , was fie fehn:

Dh Sonnen-Tempel, ob Pagoben? .

Ist's hasslich ober schon?

#### Zimon und bie Belt.

Hinaus will ich aus bir , bu Belt, Du Belt bift eine Morbergrube; Wem's langer noch in bir gefallt, Du Belt , ber ist ein Bube!

Sinaus will ich ! In bir ift nun Richts mehr zu weinen und zu lachen! Richts Gutes ift in bir zu thun, Was benn hier langer machen?

#### Die Belt.

Du ? Bas bu maden follst in mir? Du sollst nicht weinen und nicht lachen, Sollst aber bich, bu Bub', in mir Ein wenig beffer machen!

## Un ben Befuiten.

Bekehrer, ber fich nicht bekehrt, Sep, bitt' ich, nicht Bekehrer! Ber nicht mit feinem Leben lehrt, Der ift ein schlechter Lehrer!

278.

# An Jean Paul's Rachahmer.

Wollt Ihr, wie Er es ist, auch Fabrikanten seyn, Und Meister auch im Ernst und Scherz, So habt nicht seinen Geist allein, So habt nur auch sein Derz! Auf Berber's neuen Abel.

Dag Herber auch ein "Bon" vor feinem Namen fchreibt,

Wie Ritter Sans und Kung, und Hexber ift und bleibt,

Dem , Spotter', weiß ich keinen Tabel: Er ift ja lange icon von Abel!

280.

An uns're Dichter.

Eine kleine Bitte noch, Bergensbrüber im Apoll, Bor bem letten Lebewohl, Diefe: Macht aus euren Mufen Reine — Debufen.

#### 28Ľ

#### Sie.

Kannst bu, von Gottes Geist getrieben, Das hohe himmlische, du Sohn der Erde, lieben, So singe Sie! — Wo nicht, So singe die Pamelen Und andre gute Seelen, Rur Sie, die Eine, singe nicht!

282.

Cob und Tabel bor' ich gern, Aber nicht von einem herrn! Un bes Paters Sterbebette.

Der Argt.

Er wehrt fich lang', er will noch nicht hinuber, . In jene beff're Belt, wie's icheint!

Der Dichter.

Ja wol! In's Parabies fer Turken ging er lieber,

Als in ben Simmel, Freund!

284.

A m o r.

Sothe hat ein Lieb gemacht: Amor fteht von fern und lacht! Briebensfest bes beutschen Fürsten.
1799.

Ich kann bas Friedensfest mit Kang : Nicht feiern , kann nicht jubiliren! So lange wir den Rhein halbiren Ist keine Freude gang!

286.

Des Dichters Grabichrift.

Sch ruh' in biesem Grabe, Glaub', Wand'rer, nicht! — Ich habe Rein Grab! — Ich, Gleim, ber Grenabier, Bin bort bei Kleist' und Winterfelb'en, Und singe Gott und Ihn, ben helben! Des Leibes Glieber ruhen hier! Episteln.

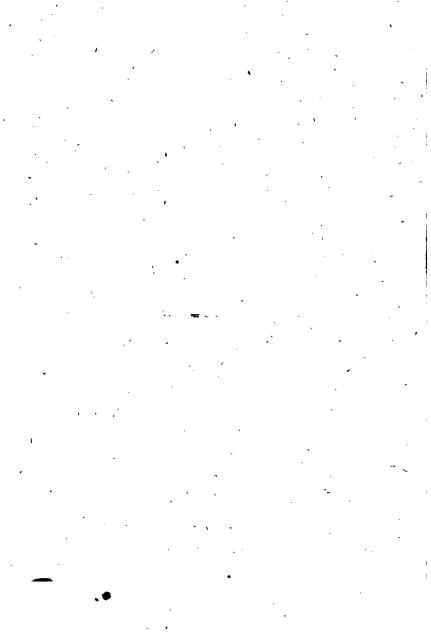

Un Johann Georg Jacobi, bamable Professor zu Salle.

"Die großen Verse, welche man "Auf einem großen Amboß schmiebet, "Warum ich bie nicht leiben kann?" — Man lies't sie nicht, man wird ermabet!

Die aber, die von Deiner Art, Die teine große Raume fullen, In welchen Dir um meinetwillen, Mir einen kleinen Wunsch zu stillen, Die Muse Lieber offenbart; — Die kleinen Berse, welche sich Gefällig zu Gebanken schmiegen, Bwar nicht bis in ben himmel fliegen, Jeboch auch nicht bahin verstiegen, Und bann, gestürzt, so jammerlich Berschmettert auf ber Erbe liegen, hingegen oft recht brüberlich Mit Amor, Dir und bem Bergnugen, Cytheren in ben Armen liegen, Die kleinen Dingerchen lieb' ich!

Sie pflegen fich mit Artigfeit In bas Gebachtnis einzuschleichen, Darin zu figen , und nicht weit : Den großen Berfen auszuweichen!

Erhaben ift ber Abler ! Ihn: Berehr' ich , aber Furcht und Grauen Befällt mich , seh' ich seinen Klauen Die Blibe Jupiters entsliehn! Sein Donner storet meine Ruh: So großer Larm , wogu ? Wozu? Das: Thubden, bas Anatteon Hinfliegen ließ aus feinem Stabtchen, Bu feinem Freund' und feinem Madchen, Das lieb' ich, Dein Glopphaftion!

Sanft schwebend kommt's ju mir geflogen, Ein Blattchen bringt's, nicht einen Bogen, Und auf bem Blattchen stehen sie Die kleinen Berse, die bescheiben Gern neben sich die großen leiden; Gelesen werden sie mit Freuden, Gelobt wird ihre Harmonie, Und dann, zulest vergleich' ich sie,

Das Taubchen hort's und sieht mich an, Und scheint zu fragen : "Lieber , wann, "Soll ich nach Halle wieder reisen?"

# Un bensetben.

In meinem kleinen Sanssoucis,
D tiebster Freund; besuche micht.
In seinem großen Sanssoucis
Ist unser Casar Friederich
Mit seiner weisen Politik,
Mit seiner lieblichen Musik,
Mit seiner gründlichen Kritik,
Und Taktik und Metaphysik,
So froh und gläcklich nicht, als ich
Mit meiner armen Poesse

Rlein ift's ! Es foll nicht größer fein! Auch meine Kammerchen sind klein! 3wo Musen, Amor, ich und Du, Mehr, warlich ! gehen nicht hinein!

Unb

Und feh'n wir uns barin allein, Dann schließen wir die Thuren zu, Und laffen Keinen mehr hinein! Wozu denn follt' es größer fepn?

Das große: Sanssoucis gom! ich.
Dem Lanbesvater Friederich!
Dem folgen allenthalben Hausen
Bon Königlichen Gorgen nach!
In's Kabinet, in's Schlafgemach
Wird nachgeschrieen, nachgelausen!
Geruhig unter feinem Dach
Läfft Eichel \*) Ihn nicht Einen Tag!
Eilboten kommen angestogen,
Er lies't, ein Ungewitter braut,
Beweise geben zwanzig Bogen
Bon schänblicher Treulosigkeit!

<sup>\*)</sup> Geheimer Rabineterath bes Ronigs;

Berbunden wider einen Beifen, Steht um Ihn her die ganze Welt; Er benet, entschließt fich, ift ein helb; Die Gotter und die Menschen preisen Den Landesvater, wie den helb, Und wer ihn' fturzen wollte, fallt!

Allein, was hat er von ber Ehre, Daß er ein Fels im Meere war?
Daß er bie rasende Megare
Burud in ihre Holle zwang,
Und sie so fest mit Ketten band,
Und sein geliebtes Baterland
Errettete vom Untergang?

Bas hat ber Selb von biefer Chre, Bon biefer täglichen Gefahr Im funften und im fechsten Jahr'? Von feinen zwanzig großen Siegen? D liebfter Freund , ich fomor' es bir ! Bift du mit beiner Mufe hier In meinem Sanssoucis , bei mir; Bon meinem herglichen Bergnugen Geb' ich nicht Einen Tag bafur!

"Nicht Einen Tag. — o Patriot, "Dem eblen Kleift, für feinen Tob "Für's Baterland, — von bem Bergnügen?" — Uch, schone, Freund ! ich kann nicht lügen!

#### Un benfelben.

Du Lieber! ben bie Grazien, Die Musen und bie Gotterchen Der Freuden alle, nicht zu zählen, Auf ihrem Reichstag sauberlich Umringen, und einmüthiglich Zu ihrem Dichter gern erwählen, Und nur zu ihrem Freunde mich! Was that dem Meister Lobesan, Dem großen und dem weisen Mann, Der alle Stern' am himmel zählen, (Und in den Sternen alle Seelen) Und Sonnenstäubchen spalten kann; Der, — wenn ich ihnen Lieb' und Schert,

Dem Trinker Wiß, bem Krieger Herz,

Dem Landmann Freude, Lob und Dank;

Den Göttern und den Helben fang;

In Timons Höhle saß und trank;

Was that ihm, ber, um mir zu schimpfen,

Wenn sich mein kleiner Satyr wies,

Der ihn nicht ruhig schimpfen ließ,

In seine Höhle sich verkroch;

Was that dem Mann bein Amor boch?

Mit Zirkel. Winkelmaß und Spott Berfolgt er immer, immer noch Den Amor, beiner Lieber Gott!

Noch immer feh' ich feine Seele Boll Groll; in feiner Timons : Hohle Lau'rt er auf ihn! Sein Auge glubt, Wenn es, in Predigt ober Lieb, Auf Rosen, Wangen ober Busen

Der Nomphen, Grazien unb Mufen, Ihn wachen ober schlafen sieht! Wie eines Merbers, ber ben Degen, Mit Lust ben Gegner zu erlegen, Auf Bruber und auf Bater zieht!

Es gluht ! Dein Amor aber lacht, Mit wahrer Hoheit eines Gottes, Des Winkelmaßes und bes Spottes, Runftmäßig übel angebracht! Und seine Rach' ist klein: er macht, Daß Dicker Weisheit benonkriren, Und Weise ben Werkand verlieren?

Gepriesen fen er, weil er fich Micht racht, wie Butriche fich rachen, Die ihren Feinden ritterlich Auffigen und die Balfe brechen! Er schweigt, wie Ronig Friederich, Dem Thoren und bem Laft'rer Kill,

Ein Beifer , unb begeiftert mich Bu einem Briefchen; Freund, an bich. Um bich zu warnen ! Denn er will." Der große Meifter Lobefan, Der alle Stern' am himmel gablen, (Und in ben Sternen alle Geelen) Und Sonnenftaubchen fpalten fann; Der will , er! fchwur's , und feinen Somur Bort' ich und meine Mufe nur, -Bu feiner Beisheit bich verführen; Bon beinem Belikon herab Bill er, mit feinem Deffeftab, Dich ben geraben Beg binab . In Blumenlofes Land entfuhren: In meitentleg'nes , burres Lanb, In welchem beutlicher Berftanb, Der fahle Borgug vor ben Thieren, Und Entelechien regieren ! Und bu , bu follft in feine Bunft, Bu Scot und Ramus bich verlieren!

Mit klaren Grünben ber Vernunft Will er, wenn du gelehrig bist, Dich lehren und bich überführen: Daß es die größte Thorheit ist, Die Schlusse hoher Weisheit zieren, Mit Bilb und Blumen sie staffiren; Mit schoner bichterischer List, Ein Mädchen und ein Reich regieren!

Mit beinem Amor follst bu es Berberben. — Aristoteles Lehrt Weisheit, nicht Anakreon, Ein Gott für Weise viel zu klein! Ein Kind, mit welchem sich zu freu'n, Ein Mann sich schämt! — D lieber Freund, Ift wohl ein Weiser Amor's Feinb?

Und bu , bem Plato feine Liebe Fur eine fuße Schmeichelei Hingab', und immer bir getreu Mit aller seiner Weisheit bliebe;
Und du , du Weiser soust est senn?
Du sollst dich andern Göttern weihn?
Schon jest, — da sich auf deine Jugend, de die Auf deinen Geist und beine Tugend
Noch Grazien und Musen freukn.
Soll leer von ihm bein Herz schon sepn?

Wo Rofen auf ben Wangen bluben, Wo Reize, wie Magneten ziehen, Da follst bu seine Pfeile fliehen, Und nicht von seiner Gottheit gluben?

D Bogheit, in ber Soll' erbacht! Berleugnen follst du seine Macht? Sollst nichts von seinen Thaten wissen? Nicht, baß sein kleiner leichter Scherz Ein Reich erobert und ein Herz? Daß Gotter ihm gehorchen muffen? Daß er vor einer hirtinn Fußen

Betrammt in ftiller Demuth liegt, Sich ihr bequemt, fich fchmiegt und biegt, Ihr ebles Berg fich gu gewinnen, Und über ftolge Roniginnen Tyrannifch berricht, gewaltig fiegt? Dicht wiffen , bag er Turte , Chiff, Hollanber und Chinefer ift? Dag alle Beiligen ihm bienent? Dag er auf Kanzeln', Thronen , Bubnen 🕬 Belb ift , und muntberbarer Belb, .... , 3216 Dem Abt und Surft zu Fuße falle? : : Dur Und Sprechet auch im Parlement, 2 3400 Im Rabinet gebeimer Rath, Im Divan Muffi, Prafibent Im Reichsgericht und im Genat? Dicht , baß er eingeschloffen itt Muf vierzig alten guchfen figt , 4)

<sup>\*)</sup> Bierzig Carbinale faßen eingefchloffen , ber Christenheit einen neuen oberfien Bifchof ju mablen.

Und Millionen Liften brutet 20 mm batt a ball buit Bor welchen fich fein Jefuit, ficht were in mibleto Rein Janfenift giften Minorder der Und ber ein wenig weiter fiebte ? rere Rein Raunig und fein Berfieditet. \* musch Bis mit ber iconften , feinften Bifine et ef, ents Der frommfte Greis ermiblet liftenn an er it' duit Der ihm , in Bachtengund in Wheen, ale if is entl Gelobt hat, ihme Fein Reich Berenfren sone iben@ Sein heilig Reben bollenbs burch (Bedien 1919), sill. Un fein Gelübbe iffch gie febreifin Die :: mit fall! Und auf ber boben Engeleburg Repoten , all' dir millengi Chrong !! :: 10 3. G. Wenn ihrer noch fo viele watens coning and cont Mle beil'ger Bater gurernahren tir em an big deif Richt wiffen , bag aus einem Rleift,

<sup>\*)</sup> Raunis , ber ofterreichifche , Bernis ber frangoffiche Gefandte gu Rom, bei ber bamahligen Papftmedt.

| Aus einem Rrieger voller Muth,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Sefdmolzen an gelinder Glut,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Ein Dichter warb und großer Beift?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | , •   |
| Und baf , wenn Popes Bieland finget, nie : .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ,     |
| Durch Amer tim Mufarion, .4:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Und Joris und Entomien, Beite geraf i.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 , 5 |
| Und Phanias undiagathon, and in the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19 F  |
| Und einft ein großes Wertigelinget, ni , i.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | , ~   |
| Durch bas; en:fich: noch einft fo: hach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | , .)  |
| Bie Klopftod - Young ; und hoben noch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Auf einen Blid. Glifend: fchwinget 3462.128 :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,     |
| egane in golog asc fan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Dag in bem Dufentempelimich " , "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ני ד  |
| Amalia , Belinde brid,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ., _n |
| Und Minna meinen Leffing, finget &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| and the second of the second o |       |
| Dag Amor fich in Meffiaben wagt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| In Moachiben Schones fagt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| In Noachiben Schones fagt, -<br>Im Luftspiel lacht, im Trauerspiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7*    |
| Den Dolch ergreift , und überall Goffbl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |

In seines Dichters Werke legt? Dem Kunftler ernst bie Hand bewegt, Bis er ein Mengs und Dietrich wirb; Ihn mahlen sieht, und wenn er iert, Ihn sanft mit feinem Flügel schlägt?

Daß er mit seinem kleinsten Pfeil, Wie Wille, Strange, Schmib und Meil In Kupfer grabet, Tempel bau't, Und in ben harten Marmor hau't?

Daß Amor oft im Sanger fingt, Im Tanger tangt, im Springer springt, Im Sieger fiegt, im Ringer ringt?

Nicht wiffen follst bu alles bas? Du , Lieber ! follst im herzen haß, Ein alter , finst'rer Timon fchier, Dem gartlichen van Gons und mir, Richt mehr vom Gott ber Liebe singen, Ihm nicht ein kleines Opfer bringen; Richt ein Sonnet, nicht einen Kuß Für seinen besten Bogenschuß?

In bunkler Rloftereinsamkeit Sollft bu mit kalter Trodenheit In Ungebarbe feiner lachen? Und mit gelehrter Brunblichkeit Ihm feine Gottheit ftreitig machen?

Freund , folge biefem Fuhrer nicht! Er führt bich irre! Falfches Licht Beleuchtet seinen Pfab , er führet Mit seinem burren Meffestab, Dich von ben schönsten Auen ab, In Bufteneien an ein Grab, Wo bie Melancholei regieret!

### An Gerftenberg,

D Gerstenberg , mein Freund, Wo find bie Blumen bin ?

Im Rosenmonde noch Tangt' ich so gut wie bu!

Den Kranz von Rebenlaub, Den beine Likoris Mir wand um meine Stirn, Den sucht' ich auf bei bir Und trank so gut wie bu! In jenem Mychenhain, In bem bie Mufen bich Besuchen , und bei bir Der Freude Tochter sinb, In bem , bu weißt es wol, Scherzt' ich so gut wie bu!

Ind fang fo gut wie bu!

Ein kleines Lieb sang ich; Das Mabchen Lalage, Bon dir besungen, gab Mir einen Kuß dafür! Ich sang und wusste nichts Bon Sorgen und von Gram; Und nun, o himmel! nun Bin ich ein Tobtenkopf, Und frage sorgend nun: Wo sind die Blumen hin? Und feh' umber um mich, Und feine Likoris Bringt einen Beilchenkrans, Und keine Lalage Bringt einen fußen Kuß!

D bu , mein Freund ! ich bin Richt mehr Anatreon!

### An Crosus.

Mich umzusehn in Gottes Welt, Geb' ich hinaus auf grunes Felb, Und jage nach ben kleinen Freuden, Um welche mich ber Furft, ber helb Und alle Neiber nicht beneiben!

Und bu , bu figeft , gahleft Gelb Und fagft: "Geh' hin ! ich fann es leiben!"

Was 'aber ift's boch ? Alles haben, Wenn man nicht kleine Freuden hat? Gebankt fen Gott fur feine Gaben! Satt' aber ich die gange Stadt,

Regierung und Domainen=Rammer, Und Forst und Teich, und hatt' ich nicht Zugleich bas labende Gefallen Am Blumelein Bergismeinnicht, Und am Gesang ber Nachtigallen — Bei Gott! mein Freund, so war's ein Jammer!

So hatt' auch ich , wie bu , bie Sicht, Und macht' ein gramliches Gesicht, Wenn Meister Stapel seinen hammer Auf einen harten Amboß schlägt, Daß Haus und Bette sich bewegt.

Um beine Bahlen , Bahlenhelb, Soll ich , ber Frohe ! bich beneiden? Behalt' , o Crofus ! bu bein Gelb, Und laß mir meine kleinen Freuben!

## An den Pater Antonius im Klosterzu\*\*

Die Frage : gibt's ber Welten viel? Saft mit gefcharftem Febertiel, Getaucht in Galle , bu verneint!

Und boch ! Es gibt ber Welten viel Auf unf'rer Erbe , guter Freund !

Die schone, bie galante Belt, Die große, die gelehrte Belt, Und solcher Welten eine Menge, Bon welchen keine mir gefallt! Denn oft wird's mir barin so enge, Daß ich an Einem Tage mich Behn Mahl burch Dick und Dume brange, Bu fenn , wo Serber's Bolksgefange, Gefungen werben offentlich!

3mar gu ber alten guten Beit, Im engen Raum ber Birklichkeit, Sat's nicht gefehlt an beffern Belten !

Ein Beispiel nur: Die Schaferwelt, Die alteste ber Erben=Betten,
War ohne Krieg und Kriegeshelb,
Und ohne Jank und Kanzelhelb.
Der boch mit Schimpfen und mit Schelten Nichts gutes stiftet; war ein Felb Boll Blumen, sleißig angebauet Bon guten Menschen, die kein Seld Geschlagen-hatten, welchem ist In uns'rer armen Bürgerwelt,
Bon bosen Menschen so verschmist Und grausam oft wird nachgestellt, Daß einem vor bem andern grauet: Und kurg: sie war die beste Welt!

Und viele folcher Welten waren; Sie maren wirklich , waren ba !

Sind auch wol noch bei ben Barbaren Im Sonnennahen Afrika, Das wir nur kennen an dem Rande, Weil wir der Beyen Sclaven sind!

Und Gott! wer weiß in welchem Lanbe, — Wohin ein gutgesinnter Wind Noch keinen Forster hat verschlagen, — In Gottes Menschen gute Magen, Und auch wol gute Herzen sind!

# Un Johann Benjamin Michaelis.

(Drei Tage vor feinem Tobe.)

Freund, unerschroden fieht bas Enbe seiner Bahn Der Weise: Bater Gott hatt' Gutes ihm gethan, Auf ben verläfft er fich; ber, glaubt' er, wird's wohl machen!

Bor biefem Glauben flieht ber Tobesforgen: Schwarm;

Wer eingeschlafen ift in seines Baters Arm, Sat nichts gu furchten bei'm Erwachen!

# An Grandison.

#### Den ersten Mai \*) 1799.

Die Mufen, fagt man, wollten bich Auf beinem Schloß besuchen, sich Ein kleines Fest bei bir zu machen;

Sie wollten auf ben Broden gehn, In beinem Schus, und tangen fehn Auf feinem Ball ben alten Drachen, Um einmahl über ihn zu lachen!

Das oft nicht lugende Gerücht Sagt noch viel andre fcone Sachen, Gibt unter anbern ben Bericht:

<sup>\*)</sup> In ber Nacht zum 1. Mai zieht vorzugsweise alles herengesindel zum Bofen auf ben Brocken.

Daß mit ben Musen, — bie auf Reisen, Beilager, Ball und Rosensest;
Apoll nicht anders gehen lässt,
Als in Begleitung eines Weisen, —
Auf seinem Rappen Pegasus
Ein weiser Stollberg wurde kommen,
Ein Enkel Hermanns, welcher sich
Beit laugem hätte vorgenommen,
Mit Schwert und Lanze ritterlich
Bu sechten, einen Tanz zu wagen
In unsern aufgeklärten Tagen,
Und, — sast ein Held wie Friederich! —
Den alten Drachen zu verjagen
Bon beinem Brocken!

D lag mich

Ihn kommen fehn, ben weisen Lieben, Der seine Menschenkraft will üben An einem Drachen! Auf ben Brocken Soll er allein nicht! Unerschrocken,

Gin Preufe, fromm und auch ein Mann! Greif' ich mit ihm ben Drachen an! Und hab' in biefem Tange bann Ich mir ein Lorberblatt erworben, Und ift ber alte Drache bann, Sich qualend ober fanft geftorben, Und ift ber Rienruß - fcmarze Schwarm, Der heut' jum Broden , bumm und arm, Ihm nach auf Dfengabeln fahrt, Aus Tobesfurcht fur Lang' und Schwert, Bum Schornftein ober in bie Bolle Bu feinem Berrn gurudgetehrt; Sieh , bann fo Schlagt bas Flugelpferb Den zweiten Buffchlag! Gine Quelle Flieft aus bem Felfen , fpiegelhelle ! Wir trinten , fublen uns im Bufen Den Gott Apoll!

D Granbifon!

Dein Broden wirb ein Beliton,

Auf bem, mit Grazien und Mufen, Mit Herobot und Aenophon, Homerus und Anakreon, Du tangen wirft!

Und Lorbertrange Theilt bann ,'auf einem kleinen Schmaus, Die zärtlichste der Matter aus, Und kunftig benkt mit Furcht und Graus Richt Einer mehr an herentanges

# Un Wilhelm Beinse,

#### bamabls in Rom

Und also gehst, mein Heinse, du, Wo Casar ging und Scipio,
Und Attitus und Cicero,
Und mein Properz und mein Tibull,
Und mein Terenz und mein Catull,
Und mein Bitruv und all' die Meinen,
Die mich zu trösten, mir erscheinen,
Wenn ich, erkrankt von Timonie,
In meinem kleinen Sanssoucis
Die Menschen und die Welt vergesse,
Bei Helben wandle, wie bei Göttern,
Und steh' und staun' und ihre Größe
Mich fragen macht, was ich und bu
Kür Helben sind?

Und fieh! ich meffe,

Geb' auch wol uns ein Enden zu, Bei jenen Alten groß zu fenn; Find' aber immer, baß wir klein, Wir alle, die wir uns bestreben, Ein halbes ober ganzes Jahr Nach unserm Tode noch zu leben, Wir alle sind, und alle bie, Die Lebenslang mit Angst und Muh' Seit jenen schönen goldnen Zeiten Quintilians, — der grundgelehrt Mit seinem Beifall den beehrt, Der ihn verdient, — nach Ewigkeiten Und Kränzen oder Kronen strebtene Und göttlich sangen oder lebten !

Was aber ift es? Kriechen wir Auch unf're Belben zu vergottern, Wir andern, wie bas kleine Thier Auf Beilchen und auf Rosenblattern, Auf ben Ruinen großer Geister Rur barum , bag wir unf're Meister Erkennen foll'n?

Und bann! Warum Sind wir nicht felbst die großen Geister Bu Rom im Capitolium? In welches, o bu Reicher! du Demuthig bist hineingetrochen Mit beinem erst gestickten Schuh, Und beiner Weisheit! ha! bein herz King bei bem Anblick an zu pochen!

Du seufzteft, benn mit Seelenschmers Sast bu gesucht und nicht gefunden Den Geist der Romer, diesen Geist, Der dich in den geweihten Stunden Der Ruhe zum Olympus reist! Wie du, so tapfer hatt' ich nicht Die Seelenschmerzen ausgehalten! Ich hatte von bem Geift ber Alten, Der oft mit heimlichen Gewalten Mich treibt, mir ftart an's Herze spricht, Mich leiten laffen, hatte Sturm Gelaufen auf die sieben Thurme!

Bwar hatten Donner ober Sturme, Wie einen Kafer ober Burm, Mich hingeworfen auf ben Plat, So voll bes Prächtigen und Schonen, Auf welchem ist Orakel tonen, Anstatt ber Leier bes Horak!

3war hatte mich ber Bater Papft Mit feinem Segen nicht gefegnet!

Bwar hatt' es Riefel wol geregnet Auf einen Ropf, bem beinen Segen Du, mein Getreuer, oft icon gabft; Bas aber ware b'ran gelegen? Sind mir die Gotter nicht geneigt, Will teiner helfen gum Erfullen Des Wunfches, ber zu ihnen fleigt ? Je nu! fo hatt' ich meinen Billen Dem Schatten Cato's boch gezeigt! \*)

Zeig' ihn, mein Sohn, wo nicht, so welle Micht langer ba, wo Donnerkeile Zevs nicht mehr wirft, wo seine Pfeile, Die kleinen treffenden, nicht mehr Ein kleiner Amor unermüdet, Bon einer Grazie begrüßt, Auf Brutus und auf Cato schießt, Und wo nicht mehr Bulkan sie schmiede raucht, Ind wo nicht mehr bie Schmiede raucht, In der die Pflegerinn der Liebe Dem schlauen Sohn, dem herzensdiebe, Die Spigen gern in honig taucht!

Beig'

<sup>\*)</sup> Victrix causa Diis placuit, sed victa Catoni. Lucan. I. 128.

Beig' ihn! wo nicht, so bitt' ich , weise Micht langer ba , wo Furcht und Graus Dich übersällt , bei bem Geheule Der Geister , bie ber Pallas Eule, Behklagend laut und bumpf und hohl. Berscheuchten einst vom Capitol, In eines armen Dichters Haus!

D bu, mein Bester, Theurer, Lieber!
Gesättigt pon bem Seelenschmaus
Dort bei den Musen an der Tiber,
Romm bald zurück und ruh' dich aus
Auf meinem Tibur an der Emme,
Wo du mit Wangen seuerroth,
Einst meinen Pegasus fast todt
Gefunden und zur nahen Schwemme
Geritten hast, als ihn mit Roth
Beworsen hatte — Wer? den Namen,
Den nehm' ich nicht in meinen Mund!
Romm, o du Lieber, bald gesund
Burück zu beinem Bater. Amen!

14

Roch aber eins! Saft bu gu viel Des Erges, bas bu nicht fannft leiben, Beil's beinen hoben Geelenfreuben Mur Schaben bringt , und weil's ein Spiel Des Glud's nur ift , bas weit: von bir Und beinem Rlamer. Schmibt und mir, In einem Tempel , angefieht Um Saufen Golbes , von ben Thoren Dit tud'ichem Blid und tauben Dhren, Auf einer Eleinen Rugel ftebt; Dann bitt' ich , faufe , taufe mir Die fostlichen Reliquien Des heiligen Sallustius, Des heiligen Petronius, Des heiligen Lufretius. Und aller meiner Beiligen!

Saft bu bes Erzes nicht zu viel, Denn auf ben Reifen geht viel auf; Dann , bitt' ich , lag es ! aber tauf,

Und kann's nicht anders fenn, fo fiehl, — Damit ich eine kleine Gabe Bum Denkmahl beiner Liebe habe, — Für mich ein Lorberblatt vom Grabe Des heiligen Birgil!

## Un Socingt.

In biese Gegend sich vericum. In welcher Turteltauben girren, Ift Wollust ! Ich gefalle mir, D bu mein lieber Freund, in ihr Am besten fast, vielleicht auch bir!

Du hatteft mich nicht finden follen ! Ich hatte tiefer mich veriret; Ich hatte, — was benn ? — werden wollen, Bas man fo leicht im Alter wird: Ein Menschenfeind ! Und bu, mein Lieber, Du hatteft oft Besuch gewagt Bei'm neuen Timon , und bich aber Die bofen Menschen auch beklagt.

Ei ! hore boch die Tauben girren, Die beine liebsten Tauben sind; Ei ! hore boch ben Silberbach, Der über harte Riesel rinnt; Man hort ihn boch!

Ihr Gotter, ach ! Fern von den Menschen hier zu leben, Konnt ihr zu meiner Lebenszeit Behntausend Tage mir noch geben!

In biefer ftillen. Einfamteit Durft' ich in teine Liefe mich Erniebrigen, mich nicht erheben Auf eine Bobe, welche fich Beinbfelig konnte mir beweifen!

Ach! o bu Zeit, bu Zeit von Eisen! Am gludlichsten ist ber zu preisen, Der, weit von Königen und Weisen, Sein König und sein Weiser ist, Wie du's erst ist, nach beinen Reisen, In beinem Ohnesorge bist. Mit Königen ist nur zu streiten-Um Menschen und um Menschen=Blut! Und mit den Weisen uns rer Zeiten Verträgt man sich nicht eben gut; Sie schelten gleich!

Darum entfliehe, Du Durft nach Ehre, Barb' und Stand, Um euch geb' ich mir teine Muhe! Was meine Ruhe ftort, ift Tanb, Und wenn's ber Schas bes Moguls ware!

Das hatt' ich von ber großen Chre, Der Erfte ju Paris gu fenn,

Und meine Seele ware klein?
Was hatt' ich von der höchsten Wurde
Der ganzen werthen Christenheit? —
Bei der mir aufgelegten Burde,
Bu forgen für die Seligkeit
Der Menschen, welche Haß und Neid
Entbrüdert, hatt' ich keine Zeit.
Un mich zu benken!

Welch ein Stand Nimmt nicht dem Stillen seine Freuden? Wer's haben kann, der geh' aus's Land, Und lasse da sich nicht beneiden! Neid macht nur Feinde.

Ruhe, bur Bift meine Gottinn ! Lebensmube Geh' ich auf beinen Tempel zu, Denn unter Menschen ift kein Friede!

"Nun erft ? Warum nicht eber , Freund?"

Ich bin ein klagliches Erempet! Bei Beiten geh' in ihren Tempel, Bei Beiten! ob' ein bofer Feind hinein bich treibt!

Die Menschen alle Sind bose Feinde, die zu Halle, Bu Bonn, zu Mannheim, zu Berlin, Bu Duffelborf, zu Zurch, zu Wien Und die zu Mainz in der Carthaus! — Zwei ober breie nehm' ich aus.

## Un benfelben.

Du Lieber, ber bie Menschen lehrt Bergnügt' zu sein in Gott und sich, Und ben nicht Einer singen hört So lauschend und so froh als ich! Was machst bu? Singst bu neue Lieber Den Romphen an ber Zarga vor? Hört Flora dich? Sind Musenbrüber Bei dir? Ist es das Musenchor?

Bufft' ich's, o Freund', ich flog', ich floge Noch diesen Abend spat zu bir! Und fasste bich bei'm Arm und zoge Mit beinen Musen bich zu mir! Berfteht fich , wenn bie neuen Lieber Gefungen waren morgen fruh -Und Abends fpat erft mar' ich wieber In meiner Rlofterzelle, Die Dit Raifer Mero's golbnen Galen Ich nicht vertauschte! - Gorgen qualen In meiner Rlofterzelle mich Dur manchen Tag , wenn Bergen fehlen, In die mein Berg, wenn's voll ift, fich Ergiegen tann! - In Mero's Galen, Und mar' ich Ug auch , wurben fie, Glaub' ich , mich alle Tage qualen. Erfahrung lehrt's ; ich babe nie Ein hohes Dach , ein prachtig Saus Bon Gorgenschwarmen leer gefunden, Die Meiften oft bei einem Schmaus! Und , Lieber , ohne 3weifel haft Auf beinen Reifen bu , in Stunden Der Muße, beren auch gefunden In manchem fürftlichen Palaft!

Und also, weil Ersahrung lehrt, Daß eben in die goldnen Sale Die Freude nicht war eingekehrt, So tausch' ich nicht! — Die kleine Kehle, Der Virtuosinn Philomele, Hor' ich so gut, bei meiner Seele! Da hier im kleinen Sanssoucis, Als bort im großen! —

Miso gieh,

Mein Godinge, weiser Bibermann? Den alten Reiserock nur an, Und tomm gegangen, tomm geritten, Daß ich mein Berg in beines schütten, Und bich nach Königen in Hutten, Und meinem Bobmer fragen kann!

## Un Berber.

Den Theologen willst bu bilben? Bilb' ihn, baß er zu jenen Gilben, Die glauben: baß zur Hölle fährt, Wer nicht mit Lanzen und mie Schilben Für ihren Gott und ihren Herb, Mit streitet in ber Wuth ber Wilben, Gern nicht gehören mag! — Bilb' ihn, Daß er ber Nuntius zu Wien Nicht werben will! zu Colln am Dom Nicht Dechant, Cantor ober Kuster! Nicht zu Paris am Seinestrom Abt und ber erste Staatsminister, Und nicht der Vater Papst zu Kom.

Bild' ihn, daß Stolz in feiner Seela Micht wohnen kann, weil Christus Bild Sein Borbild ist, daß in die Höhle Des Elends, finster, schmutig, wild, Dem Schloshof nad, er willig geht, Drei Mahl des Tages, früh und spät, Und Elendsminderung ersteht Bon Gott und Ihro Majestät?

Bilb' ihn, baß, wenn er Samen streu't, Der keimt und blübet und gebeihet. Er still sich seines Gottes freu't, Und Gottes Allmacht nicht entweihet; Micht benkt, was Gott thut, das thu' er, Und streu't bes guten Samens mehr! Wollt' er sich seines Thuns erheben, Er wurd" uns nur zu spotten geben, Und uns're Herzen blieben leer!

"Bilb" ihn. gum Sprecher, - nicht gum

Der alle Kirchenwinkel füllt, Mit feines wilben Geistes Feuer, Und nicht zum Schwäher, ber zu Steuer Der Wahrheit sich erboß't und schilt; — Bitd' ihn zu einem Bakefielb! Zum Mann, ber Lehr' auf Leben grundet, Und immer lieber löst, als bindet, Den, welcher uns und sich betrog!

Bild' ihn , baß unfer Leffing finbet, Er fep ber befte Theolog;

Bilh ihn, daß er im Paradief'
Sich lab' und auch im Musenhain,
Und würdig werde, Freund zu senn Bon Herber, und von Hemsterhuist

## An Dich.

Die große Bibel ber Natur Liegt aufgeschlagen ! — Lefer , lies, Wenn bu nicht viel wilft, menig nur!

Nacht, Nebel, Dunkel, Kinsterniß Ift nicht barin! Ein Rosenblatt, Ift's gleich so klein, baß ihrer sieben Nicht groß sind, Gottes Finger, hat Zum Lesen etwas brauf geschrieben Und zum Verstehen! Den Verstand Hind zum Verstehen! Den Verstand Hineingelegt in Diese Schrift, Falscht keines Schreibers schlechte Hand, Und keines Jesuiten Gift! Was einst nicht war, was ift gewesen, Was ift und sepn wird, kann Prophet, Apostel, Papst und Mufti lesen, Und Monch und Derwisch! Alles steht In bieser Bibel; Leser, lies!

Bon Kirchenvätern und Despoten Wird bir dieß Lesen nicht verboten,
Und was du liesest wird gewiß
Dich besser machen, wenn du besser
Zu werden fähig bist, und nur
Die uneröfflichsten ber Schlösser
Bor's Herz nicht legst, und auf ber Spur,
Auf der man den Berstand verliert,
Auf welcher bich an ihrer Schnur
Die Dummheit in die Holle führt,
Richt wandelst.

Aller Creatur,

Der altesben , bet alten und ber neuen, Schrieb sie ber Schopfer ber Ratur! Sie liegt wer Priestern und vor Laien In jeder, auch der kleinsten Welt, Die eine Milbe kaum bewohnt; Im beißen Mars, im kalten Mond, An festlichen, an Werkel-Lagen, Bor deinen Augen aufgeschlagen, Und ist zu lesen; — nicht für Gelb! — Wenn's nur hineinzusehn gefällt!

Der kleinen und ber großen Blatter Für Erbenwurm und Erbengötter, Um Blockberg und am Ararat, Und für die tausend Nationen, Die auf der kleinen Erde wohnen, Hat sie bei tausend Trillionen! Und oben steht auf jedem Blatt': "Es ift ein Gott!"

## An Bertuch.

In beinen Angen fieht der Seher Den ernsten Mann, das reine hergt Lavater selbst, der Seelenspäher, Erblickte nicht den kleinsten Scherz, Der einer Grazie den Schuterz Der guten Seele gehen könnte, Die ihren Geist zu Gott erhebe, Und noch in ihrer Unschuld tobt, Als wie in ihrem Clemente.

Darum, mein Freund, fchlag ein, geschwind, Mit beutscher Sand, benn sieh, — wir find Auf ewig Freunde ! — Brüberschaften Sab' ich bei'm Bacchus nie gemacht!

Bei Musen, wo man scheezt und lacht, Hab' ich ben kleinen Freudenbecher Dem Amor, einem lieben Zecher, Und einer Psyche wol gebracht, Die schamhaft meinem Scherz entlausen Fast immer wollte, nie entlief, Die andern Saufer ließ ich sausen; Und einst versteckt', ich gar mich tief In einen Wald, ber ganz voll Buchen, Hoch fast die an die Wolken war, Und alt, gewiß! fünshindert Jahr, In ein Gebüsch, und ließ mich suchen Won zweien Sündern, welche mir Erzählen wollten ihre Sünden!

Bon bir , o Freund , lief' ich mich finben, Und trante Bruberfchaft mit bir!

#### Un Müller.

Dein ebler Schliefen , Freund ! hat Recht; ,,Man muß nach feiner Ehre ftreben, ,,Die uns die meiften Stimmen geben ,,Bom ganzen menschlichen Geschlecht!"

Ben Friedrich lobt , ale einen Belb, Der ift's , bie anbern mogen fcweigen!

Es mag auf mich bie ganze Wett Mit Fingern und mit Staben zeigen, Benn Gefinern nicht mein Lied gefallt, Wenn's nicht ein kleines Lob erhalt Bon meinem Bobmer, ber ber Musen Großvater ist, und in bem Busen Moch Feuer seiner Jugend trägt, .... Das ihm die Gotter anvertrauten, Mit welchem er-die Argonauten Nach Kolchis führt, mit Jason schlägter, ....

Bon meinem Wielanb nicht, bem Spotter Der unbesorgten Erbengötter,
Der trägen Bahams, welche wähnen,
Sie sein zum Liegen und zum Gähnen,
Wie Heidamat und Hottentott,
Die Ersten ihrer Bölker, benen
Sie Bater sollten senn, wie Gott;
(Ach, mancher Baham lies't ben Spott
Der schönen Prosa mit Vergnügen,
Und bleibt auf seinem Sopha liegen!)

Bon meinem Rlopftod nicht, ber fingt.

Was Engel nur verstehn, und bie, Die Engel werden einst, weil sie Wie Engel lebten! Welcher singt Den, ber im nahen Donnerwetter Der Erbe gurnt, ben Gott ber Gotter! Und ben erhabenen Erretter Der armen Menschen — ein Gesang, Wie keiner auf ber Erb' erklang!

Bon meinem Ug nicht, welcher Streit Des Furffen und bes Burgere fchlichtet, Als Priefter ber Gerechtigkeit; Und Unschuld lieber schütt, als bichtet, Fur uns und fur bie Emigkeit!

Bon meinem Gog nicht, ben bie Dufen Bei Binterburg in einem That Berborgen halten mir zur Quat, Weil er in feinem Freundesbufen Ein heilig Tener Gottes begt,

Das nicht in helle Flammen schlägt,
Den uns re Könige nicht kennen
Und kennen sollten, well die Zahl
Der Geister klein ist, welche brennen.
Für einen Held, und ihn (die Wahl
Ist ihnen schwar!) nicht sinden können,
Und den vielleicht zum ersten Mahl.
Selbst du zu Cassel hörest nennen!

Bon Dofer nicht, bes beutschen Reiches Ehre,

Der beutschen Musen Schuspatron, Der's mehr noch ware amenn er fchen :: Behn Jahr bes Raifern: Liebling mare!

Wenn auf mein Lieb nicht herber blickt, Richt Ebert ihm ben Beifall nickt, Und zu bem Weib' an feinem Bufen, Ganz eingenommen, ganz entzückt, Richt fagt: "Es ift gin Kind ber Mufen!" Wenn's Eschenburg bei Seite legt, Und nicht zu Bater Schmidt es tragt, Dann wollt' ich, daß es nie ein Lied Geboren ware!

Geinen Abel

Bekommt's von Lob nicht ober Tabel Der halben Blinden! Wer nicht fieht Mit Ableraugen, was zu fehn Am Kunstwerk ist, und wahr und schön, Und sanft und rauh, und leicht und schwer In's Auge fällt, und durch's Gehör Eingeht in jedes Herz, der spricht.

Lobt nur den Meister in's Gesicht.

Solch einem Mann mocht' ich entlaufen In meine Zelle hinter'm Dom, Mocht' ihm entlaufen bis nach Rom Bu meinem Deinfel Große haufen Sab's auch am gelben Tiberftremer
Mis noch anihm Horaz., Birgil.
Und Tucca gottliche Gefüngeis ...
Dem Barius und bem Quintil,
Nur biefen fangen, nicht ber Menge!

Dir fing' ich , bir will ich gefallen, Dir , meinem Tucca , bir allein! — Wer Bielen fingt , gefallt nicht Allen, — Und ftill will ich bein Sanger fepn.

Wer Allen Sanger ist ber weckt Den Splitterrichter aus dem Schlummer, Sieht seine Fehler nicht, entdeckt Dem Herzendsforscher seinen Kummer, Den: "Ohne Muh' ein Held zu febn! "Den: großen helben nicht zu weichen, "Und Lob und Lorber zu erschleichen, "Bei'm Brunnen und bei'm Slase Wein!" Er geht umber in seiner Stadt: } ...
Und schnappt nach Ehre., wie nach Wasser Die Lachsforelle, die ein Prasser.
Auf's Land füd steh gegogen hat!
Und alle blese, welche sehn,
Nach Ehr' ihn laufen ober gehn,
Die alle werden seine Hasser!

Was foll man auch mit einem Manne Der jebe seiner kleinen Thaten Gefungen haben will? Man kann Der Fürsten und ber Mäcenaten, So lange nocht Erdapfel finb,

,dnie nicht n. B. innmer,

Der eben fäufelt weer brauset, Und übel michbereGiche hauset, de nigen Wirf beine Soegen > Mufeneinbliam & 'e Und laß dich-nicht Begierben qualen, ....

: 5%

Die wol sehr oft in Marmorfalen

Der freien Herr'n Tyrannentfind pod

Und wähle zwei. so gute Geelduste fram dois
Wie Schmidt und Sitschap, scheicht iff's nichten Mus unsern Bielem sie zu wählen!!)

Und stehen Bielem sie zu wählen!!

Worüber? Ueber ein Gedicht,
Das seinem Dichter zehn Dukaten

Berbient hat — über Macenaten

Die sie gegeben — über bich,

Und sey nicht zorniger als ich!

Denn fieb, o Freund! wir find beisammen, Ein Lieb, bas grob geschmeichelt hat,
Gesungen weit von Halberstadt,
Zum Ofenseuer zu verdammen,
Und effen unser schwarzes Brot,
Und trinken unser reines Wasser
Auf unser Wohlseyn, und ber Tob
Geht uns vorbei zu einem Prasser!

Dwarst boch bu ber vierte Mannt
Du schüretest das Feuex au,
Und schontest, glandlrich, svon benk Liebeil.
Deb Musse, meiner, Schmeichlerinn,
Micht eine Zeile !. Feeund, ich bin - Angeleite Schlaf wohl! ich bin des Schreibens auch

tal or with their of a c

The state of the s

## An Friederich Jacobi.

Bas Euler und was Lambert nicht Entzifferten mit ihren Jahlen, Mit welchen sie zu vielen Mahlen, Aus dicker Finsterniß in Licht Gebrungen sind, macht keine Qualen Mir, beinem Freunde, ber das Schwere Nicht hebt, weil's schwer ist, Leichtes faßt, Weil's leicht ift, und bes Lebens Last Nicht schwerer macht durch Lebenslehre!

Das Unerforschte laff' ich flug An den geheimen Ort geftellt, An bem es fteht, wo noch genug Bum Forschen fteht für einen Selb; Denn Meister in ber Grübelei, Und in ber Kepermacherei Und in ber Lobposaumerei Mag ich nicht werben und nicht sen!

In biefen hochgerühmten breien Grofimeistereien Bleib' ich , o Freund , am liebften Hein!

Hingegen war' in andern breien Großmeistereien,
Zum erstep in der Dichterei,
Die Herzen zwingt und besser macht;
Zum andern in der Mahlerei,
Aus der Natur in's herze lacht;
Und in der schweren Kunst
Des Weisen, sich zu freuen,
In der mein Uz es hoch gebracht,

Ich wohl ber Erfte gein , ellein Man wird es nicht! Die Lebenszeit Ist allzu kurz , um anzufangen In kurzen Tagen ober langen Ein Werk ber Ewigkeit!

Bwar hat mein Klopftod eins vollenbet, \*) Hat all' fein Leben brauf verwenbet, Allein von taufend Millionen Der Sterblichen ift er's allein!

D Freund , ich mochte Raifer fenn, Ihm feine Dube zu belohnen !

Mit einem Klumpen Golbes ? Nein! Mit einem Glas Tokaperwein, Und einem Briefchen: "Schonen Dank, "herr Klopftod, Ihm! für ben Gesang!"

<sup>\*)</sup> Das Enbe ber Meffiabe war eben erfchienen.

26 n \*\*\*

Rach einem Gefprach, bas bie Sonne teine Fenertugel fept

Daß Feuer sen, was Feuer scheint, Behauptest du, mein guter Freund, Und sprichst uns viel von hohen Dingen, Bon Wesen und von Wesenheit, Bon Disheit, Raum und Ort und Zeit; Wir aber sprechen von geringen, Wir, beine Freunde, die die Schwächen Der armen Menschheit gern gestehn; Und ruh'n uns aus an klaren Bachen, Un welchen sanste Winder sprechen.

Gewaltiger, - um burchgubrechen, Bo leife wir in Dunteln gehn, Bis etwa wir nach taufend Jahren In eines Engels Leib gefahren, Und bann mit hellern Augen febn; -Strengft bu , bu guter , lieber Dann Die Rerven bes Berftanbes an, Und angstigest und marterft bich Aus Dingerlehren , wie aus Bibein, Gebanten Gottes ju ergrubein! Biv aber - und besonders ich Rann von ber Rette ber Gebanten, In welcher manches fleine Glieb Roch icheint ju weichen und zu manten, Und mit bem Größern fich gu ganten, Co ftart auch bein Werftanb fie giebt, Mich fest zu halten , mich noch nicht ... Bu beinem Sclaven machen laffen, In meiner Mufen Angeficht!

Sieh , noch bin ich ein freier Bunn!

Denn was ich nicht begreifen kacht:

Nicht kann in's Menschmikeribet fassen,

Das Alles laß ich unter'in Helb:

Minervens ! Denn , — ich bin ein Schonn;

Wenn's wahr nicht ift ! — Die gloßen Götter

Sind im Olympus ans're Spotter;

Wenn wir mit Füßen ihre Hohen

Freund , Betg an

Fortgehn, so weit man geben tann, Ift artig, aber wollen gehen In's Land ber Bahrheit und bes Lichts, Wo man nicht weitet tann als fieben, Ift, glaub' ich, Thotheit, weitet nichts, Denn uns're Biffenschaft hat Greitzen!

Daß, wo bie meiften Sonnen glangen, Des Sochften Ehron fen, bas bor' ich Bon unferm Lambert gern ergabiget. Und mar' auch ber Ergabler gern; Mit 3weifelir aber mich zu qualen, Wie bu bich qualeft, bas fep fernt

Man muß an alles Gute glauben; Und nicht sich seine Rube rauben Durch Zweifel ober Zuversicht Zu des Berstandes hellem Licht! Spinnweben, spalten, Worte klauben, Ist Müßiggang, ist keine Psicht! Du fockhest und erforschest nicht, hier ist. Ob Feuer ist, was Feuer schrink,

Pflug' eine Surche Lanbes , Freunt, Dann haft bu befferes gethan!

# Un die Herren zu Sauchstebt,

melde bon bem Dichter fagten:

"Er fen ein Somarmer, ein Banter, ein Reiber und nur ein Dichter."

Shr faget Wahrheit, meine Herr'n!
Ich bin ein Schwarmer: schwärme gern,
Der Biene gleich auf ihren Reisen,
Won einem zu bem andern Weisen;
Won Sokrates zu Fenelon,
Von Mare = Aurel zu Menbelssohn,
Won Moses zu Anakreon,
Und zu bem Blinden, der von Mäusen,
Von Helben und von Göttern sang,
In Liedern, beren hohe Weisen,

In allen unsere Deutschlands Kreisen, Die Manner und die Weiber preisen, Seit bem, voll Herzenssturm und Drang, Sie Bog uns singt in echtem Klang!

Ihr saget Wahrheit, meine Herr'n? Ich bin ein Banker: zanke gern Mit meinen Freunden, kann's nicht leiden, Wenn man nicht weife Manner ehrt, Wenn man, und oft so leicht, vermehrt Dem Unverdienste seine Freuden, Und bem Berdienst den Rucken kehrt! Auch steh' ich wol und stampf' und glube, Wenn sich ein großer Geist bemüht Um Geistes Lohn, und Lob und Lieb Gegeben wird für eine Brühe, Für einen öhlgefüllten Schlauch, Für ein Faß Wein, für einen Braten, Für eine Schachtel, ober auch Für einen Wollfack voll Dukaten!

Ihr faget Bahrheit, meine Berr'n't Den Mann mit Orbensband und Stern, Der jegliche Gelegenheit, Den guten Gottern nachzuahmen, Bu nugen immer ift Bereit Dit angftlicher Berichwiegenheit, Und beffen Bilb , in golbnem Rahmen, Im Tempel ber Gerechtigfeit Bu ftehn verbient, und beffen Ramen. Befchrieben wird in's Buch ber Beit, Und alles, alles Bolk fagt : Amen! -Den Mann heib' ich , und jeber Blick Muf ihn erwect mir bobe Freuben! Und foll ich folden Dann nicht neiben ? Er minbert ja ber Menfchen Leiben, Und macht ja nicht fein eigen Glad!

3hr faget Bahrheit, meine herr'n! 3a, leiber, bin ich nur ein Dichter; Ein Dichter ? om! und mare gern Geheimer Rath auch ober Richter;
Ich richtete, glaub' ich , gerecht
Den herrn bes Landes und ben Anecht,
Und thate Thaten! — Thatenteer,
Und wohl die meisten ungenossen,
Sind meine Tage hingestossen.
Lebt' ich noch einst , so that' ich mehr!

Nun bin ich alt, nun werd' ich sterben, So sanft, mein Ben'jamin, \*) wie bu, Und ruh'n bei bir in stiller Ruh'! Wird aber Einer meiner Erben, — Als Richter, als geheimer Rath, Als Burger ober als Solbat Auf seinen Posten hingestellt, — Mohr thun, als ich, ber Dichter, that, Dann werd' ich in der bessern Welt

<sup>\*)</sup> Michaelis.

Mich meiner schämen, seiner freuen, Und, barf ich, boch vom himmelszelt Ihm Blumen auf die Wege streuen, Die unter tausend hinderniffen, — Mit seiner Welt in Krieg und Streit, Beschimpft, belästert und gebiffen, — Er kummervoll wird gehen muffen Zum Tempel ber Unsterblichkeit! An den Generallieutenant von \* \* \* \* ; als von Friederich die Rede gewesen war.

Shn loben tonnt' ich wohl! Richt Golbund Golbes Werth,

Richt Titel und nicht Umt hab' ich von ihm begehrt!

Sein Angesicht zu sehn, bin ihm nachgegangen, Und keinen Gnadenblick hab' ich von ihm empfangen; Ich bin gegangen oft, wo naher Er zu sehn Bon Forscheraugen war, und forschend blieb ich stehn!

Ich weiß ber Thaten viel , die nicht Plutarche wiffen,

Der eblen, welche bie ber Nachwelt schweigen muffen,

Für die er fie gethan, weil Schweigen Ex gebot, Er Philosoph und Fürst, und helb und Patriot! Stets fühlt' ich herz für Ihn mir schlagen in bem Busen,

Und immer find vor ihm geflohen meine Mufen, Und haben fich verftedt im baftern Corberhain; "Hier fingen wir fein Lob, foll's ja gefungen fenn!

Denn horen barf er's nicht !" So hort' ich oft fie fprechen

An ben entferntesten von ihren klaren Bachen; Und einst stand ich von fern, ben Griffel in ber Hand,

Und fchrieb bas Lieb mir auf; bei Gott und Baterlanb,

Es war ein schönes Lieb! Allein bie Mufen tamen Gelaufen auf mich zu, zu zornig fast, und nahmen

Das schone Lieb mir weg! Der Inhalt war: "Wie febr

Der König König ift; fo ift er Bater mehr:" \*)

36 wiberfeste mich , ich lief , ich wollt' ents fpringen.

"Lafft mir bas ichone Lieb, ich will's bem Landmann fingen!"

Sprach ich , fie wollten nicht , fie brachten's bem Upoll,

Und ber gerrif es, Freund! - Ihn loben tonnt' ich mohi!

<sup>\*)</sup> Ein Bers aus Dpig.

#### Un Stamforbt.

Ba, ja, mein Freund, die Fürsten sind Bon uns ein wenig zu beneiden. Nicht aber wegen ihrer Freuden, Nein, sondern weil sie Auh und Rind Und herden, die am Roßtrapp weiden, Und eine Mutter und ihr Kind, Und alles, was sie sehn und nur nicht eben hassen, Bon Ramberg und von Weitsch gleich können mahlen lassen!

Darum, 6 Freund , und barum nur

Sind sie um die und mir In wenig ju beneiben, Richt aber wegen ihrer Freuden; Der Freuden haben wir auf uns rer Blumenflur: Da stehn die Kinder ber Natur So still, so lieblich, so bescheiben, Da sehn wir beibe sie mit spahenbem Gesicht, Und konnten, wenn wir wollten, nicht Der Erde Könige beneiben !

### an Alaman (Said), the first of a 📑 🧢

ក្រុងនេះពេក ប្រក្បាលនេះ 😥 🥺

Als nur Berschwendung unf'rer Zeit, Und daß wir lernen nichts in unserm Erbenleben, Bei Lampen = und bei Sonnen = Schein, Wenn wir nicht lernten auch die Kunft , vergnügt zu fenn;

Das weiß mein guter Schmibt, und also wirb er tommen

Bu feinem frommen
(Bum frommen macht ihn nur ber Reim,
Das Berg macht ihn gu mehr) zu feinem treuen
Gleim!

## ind man gebben beit

to Albaiding to a condition

195

Bei Ueberfenbung feines Buchleina.

mattered of the contract of the contract of

Wem schent' ich bieses kleine Buchelchen? — Gebunden-in Ratbleber ober Gblb
Ift wol gleich viel, ist nur ber Inhalt nicht Dir lebern? — Dir, mein Getber, schent' ich est Du schüßest meine leichten Schenze, bist Der Frundengötter, bist ber Barben Freund, Bom hohen Alopstod bis herab zu mir, Und ercitt ein reblich Herz in beiner Bruft!

G'nun gut einem gatigen Macen, Denn einem gnabigen verlang' ich nicht, Und einen velchen noch viel weniger! Leotibes iber Wecksler, einst ein Fürst, Der ware warlich mein Macenas gern; Er hat gebiegen Gold in Ueberstuß, """ Und gabe für mein kleines Büchelchen Ein ganzes Schock nur leicht bestohlener Ducaten wol! — In Wahrheit, gab' er auch Ein Tonnchen voll, ich schenkte bennoch ihm Es nicht! Was sollt' er mit dem Büchelchen?

Könnt' er es lefent, es verftehen? — Rein! Er erbte ja von seinem Bater nicht Berstand, wie du; et erbt' ein Tonnchen Gold, Und that es aus auf hohen Zins und gab Nicht. Einen Groschen einem Wintelmann Und einem Abbt' und einem Mendelssohn Für ihre Beisheit! — Stehen sah ich ihn An dem Altar der Dummheit oft; ob er Ihr Priester war, ob er Gottinn enst Den Eid der Treue schwur, das weiß ich nicht. Genug, mein Büchelchen schent' ich ihm nicht!

Er nahm' es , fagte gnabig : "Sier , mein herr, "Ein kleines Trinkgelb ! Nehmen Sie, mein herr!"

Und ich 2 — Ich stande wie ein armer Tropf Und nahm' es, trüg' es aber alsobath In seine Kuche, gab' es seinem Koch Und sprüche : "Da! sein gnad'ger herr schielt ihm Ein kleines Trinkgelb; nehm' er es, herr Koch, Und sag' er seinem herrn, ich hatt' es ihm Wohl eingehändiget!

Für ein Gericht, Das einen Leckermund zufrieden stellt, Ift folch ein Trinkgeld gut genug, allein Bei weitem nicht, o du Leotides, Für ein Gericht, in einem Büchelchen, Das eine Muse dir zu schmausen gibt, Und wäre gleich die Muse nur, — Duns! — Ein Madchen, welches zu dem Büchelchen Begeisterte, so war' es nicht genug! Bezahlt ein Centner Gold ein Anentchen Bib's

Gening hingegen ift von ble., v Freund, Ein Wint bes Wohlgefallens, wenn hinauf Bu Klopftock, und hinab in's That in mie, Schönheiden, groß und klein und nah und fern, Dein kennerscharfes Welerauge forfcht!

## An R. F. Flogel,

ben Berfaffer ber Gefdichte ber hofnarren,

1789.

Seitbem keine Rarr'n auf ber Gebe mehr fink, Mehr Plat die ernfte Frau Patias gewinnt, Hanswurfte, Clausnarr'n und Arletin An Seilen nicht mehr die Fürsten ziehn, Mit all' ihren Schell'n und Peitschen bei Hausen; Nicht hinter ben Kaiser die Wette mehr taufen; Die Philosophen Narrenkappen nicht tragen, Sich privilegirend, die Wahrheit zu sagen; Nicht Abram's von Klara den Sünder zu sachen Im Beichtstuhl und auf der Kanzel mehr machen; Tischreben bem Ritter kein Lüther mehr halt, Kein Roterobamus die Papste mehr prellt, Sanct Peters Hahn im Dom nicht mehr kräht, Und alle Welt in Sedanken geht: Seitdem, — glaud's, sieber frommer Christ, — Und jeder Mameluck und Utheist, — Wird mit den Königen umgesprungen, Als wie mit kleinen und bummen Jungen, Wird heiliges doch fast nichts mehr geacht't, Und alles Chrsame zu Grabe gebracht; Wird Schande getrieben am: Sonnenlicht, Vergessen die ganze Menschen: Psicht! Wird heimlich gemordet und Halsband gestohlen, Wie's je eine Diebinn der andern besohlen!

Wir atmen Soher im Bucherfal,.
Sehn alle mit Grau'n ben Laterneupfahl,
Und fürchten, ber Grieche wird hottentott: Erbarme fich unfer ber liebe Gott!

#### Water Gleim

an feinen Sohn in Rlamer's = Rub.

1799.

Des Tags zu vollgestopft, veiß Schönes nicht zu bichten.

Sonst bichtet' er wiein Sohn, mein lieber Surückgekommen bift in's liebe Klamer's Muh, Wie beine Freunde dich, den wärmsten Freund, wupfangen, nicht mit Wie deine Wife sest, wie ich, an dir gehangen,

Wie beine Biere fich gageret nur beine Sanb, Wie froh bich wieber fah bein theures Baterland!

Wie gern erzählt' ich bir , auf meine leichte Beife,

Die keiner hat als ich , Geschichte beiner Reise! Du klagtest: "Ronf ist nicht , und Tibur ist nicht mehr!"

Mein alter Dichterkopf, von Morbgeschichter

Sinkt auf bie Bruft, tam bir, mein Gohn, nichts

Wir feben um undahme nichts anbers als Ber-

Ber tann mod frobitich fepn? -

Wir alle tonnen's, wie.

Mein Sohn , mein lieber Sohn , auf Klamer's=

简 ++ 5 出籍 (4)、 17 年 1914 (4)。

Bei bir vergeffen wir die Erand aller Zeiten, Wir leben nur bei bir , nicht in Bergangenheiten; In deinem Alamer's Ruh ift alles gur und schon, Wir leben hoch bei bir! — Lopp! auf bein Wohlergehn!

on slama, fair a militarion of the control of the c

J 1 30 34 34 34 4 1 1

#### Mn meine Frennbe;

am 2. Aprill 1787.

Un meinem letten Tage weint Ihr! bie ihr meinem langen Leben So schon ein lang'res wunscht, kein treuer alter Freund,

3hr , meine jungern Freunde , weint!

Weint aber, — bitt' ich , nicht! Die Tage, mir gegeben,

Entflogen mir wie Staub, auf welchen Sonne fcheint,

Wenn Sturme sich erheben! Auch Eure Tage fliegen , weint Um meine nicht! Gezählet Bon einem Babter , beeinicht fentet, .... Sind fie babin geflogen bann; 2000 Wann ihr um ben Geliebem Blaget, Und Fifcher ober Tiebge faget Bu Godingt ober Schmibrimet war ein gut ein Mannie ittell Und war ich etwas mehr gewefen nich ind nan 89 Als nur ein guter Dann vein Etwas nut; fo foll Dan etwas mehr both nicht auf weinen Brabftelle de tefen do ond be Wang Beil etwas nieherzum Boberwood : 10 14 14 folk Richt fineme Bahrheit ware i Laffe uns febenti Burud auf unfern Lebenslauf! Ber , meine Freunde , wirft , im Boet ihn butde. zugehen. Rur fluchtig einen Blid barauf? Und wunfcht nicht manches ungeschehen, Und mandjes ungethan in Plicen Lebenslauf? 2 3 Wer ihn beschließt; ber wunscht, baf er gewefen. n si com la comina d**isco**ni il comina di la coni il

5 4 2 3 4 5 6 5

total facet

Dottlob! Lein Arnflichen bleib' immer ungeschrieben! Es wechselte kein großes Leib Mit großer Frende! Meine Beitz: Mom Schicksel ober Gott gewoltsom nicht getrieben, Im Wirbel ber Gelegenheit, Floß wie mein Settahach in feinen fiillen Grunden, Nicht nauschend, nicht bemerkt! Kaum: sah man

In's Meer ber Ewisteits

Bleib' ungefchrieben ? Rein ? Mein? Dein Lebensbeng bienieben ?: Hier ift er! tum und gut: Ich lebes gern in Friedun, Und siebte muinen Gest und meinen Friedund,. Und meinen Aleist und Uz und alle meine Freunde, Da stehn fie all umber um mich? | | | Und wurden einige von ihnen meine Feinde, So wurden sie's , nicht ich !

Bebant' an bie, hinweg! Du machft in meiner heitern Geele Rachtschwarzen Sonnenfied! Gebant' an Grangifond, Sfifens, Mark , Auge Lofd ibud Ergfoll mich beute, jed vier in beite & Der fcmarge ! micht betrüben :: ,, ... Ach , bas er mir auch heut' fo fcwang vone über flog!... 7.1.12 mic 25 . Sinweg mit ibm , unb : Bas wir Lieben, Ihr Freundag leber boch! ುಕ್ತ ಕ್ಲಾಯಕರ ಕೇತ かっしょ to a may come in a dest The Continue of the Continue of mand of the same on the settle .. is a Baumin Barrier in der Gereiche たりはくとびかをJitan はしい**収** 

#### 2. Nebel 考でが要か可かと。 And triber are to the spirite models of

1797. Lat 62'8 neces

-Ocoanff an die, Nivogi Ossendyft in meiner kritern Sools Colligmangen Comenfiels

Bott' fechtig Jahren', treber Faiffinnts no.
Wollt' ich, wie du, ben Scheim', ben Schalt,
Den Narr'n, den kriechenden Poeten Malagen Auf unserm winzigen Planeten Richt bulben, fang bie' Schafferwett,
Die Bürgerwett; bas Glück der Buben!
Ha, Street! welchen Schrei erhubth
Der Schelm, der Schalt, ber Kflegeshelb
Und ber-Betrieger, der das Geld
Und seinem Vaterland in Sacen
Weg trug, ein Prachthaus sich zu bau'n,
Und seinen Bau mit Gold zu becken;
Balb aber machte Furcht und Grau'n Bor allem, mas ich leiben \*) foffte, ?! Daß ich fie alle bulben wollte!

Nun bank' ich's meinem lieben Gott, Daß sich mein allzubitt'rer Spott In Liebe, Scherz und Halladat Durch ihn so bald verwandelt hat! Dank ihm, daß er an seinem Faden, Dem feinen, unsichtbaren, mich In's Huttchen führte, seinen Gnaben, Den überschwänklichen, dank' ich, Daß ich den guten alten Sinn Für dieses. Eine stille Leben Behalten hab', und ihm ergeben, Ein alter Mann geworden bin!

<sup>\*)</sup> Der Berfaffer ber Schaferwelt, ber Bargerwelt, bes Gluds ber Buben, fagte man, muffe gestraft, gebrandmarkt, bes Landes verwiesen werben.

## Un Herrn von Boltaire.

(Rach bem grangbfifchen bes Ronigs.)

1768.

War' ich Boltaire, warlich, Freund!
Ich haufte keinen Schatz und schläge keinen Feind!
Bufrieden mit dem Rothigen,
Und froh bei meinem Wenigen,
Sah' ich die Gottinn Gluck mit ihren leichten
Schwingen

Sinflattern , weit von mir, Bu einem Farften ober bir, Euch ihre Gunft zu aberbringen? Die Kleinigkeiten:, die Gefete,: Nach welchen man im Schoof' der Große leben muß,

Die Laft ber Pflichten, bas Geschwäge Der Schmeichler und ben kalten Ruß Der Höflichkeit, ben man verschwenben fou, Dieß alles kenn' ich allen wohl!

Das stolze Richts ber eitlen Shre Beracht' ich, König und Poet.? Weinn Atropos mit ihrer Schere Mein Schickfal endigt einst, und meine Majestat. Im Grabe ruht, was liegt baran, Ob mich als einen großen Mann Auch noch bes Enkels Eukel kennt, Od eine Chronica noch meinen Namen nennt? Nur einen Augenblick der Freude sich ergeben, Ist mehr als tausend Iahr in der Geschichte

Bas haben wir , wir Großen ? Daben wir

Beneibenswürbiges Geschick? Bom Kronungstage an ist Arbeit unser Gluck, Und Tabel unser Lohn!

Auf Rasen seh' ich bas Vergnügen, Den muntern Scherz, die Freude liegen, Weit ab von meinem Thron! Ermüdet, immerhin dem Staat' als König nur zu dienen, Und nun entschlossen, frei zu sepn, Steig' ich herab, und lag're mich zu ihnen, Und mische mich in ihre Reih'n!

D guter himmel, welche Bonne! Die Welt ift schon und hell bie Sonne! hinweg, ihr helben, weg von biesem Freuben-Chor!

Wer zoge Frieden nicht bem Ariege, Wer ein besiegtes herz nicht einem großen Siege, Wer biese fille Flur nicht einem Lager por?

Go macht bas Glud mir feine Sorgen, Es fcmeichle mir, es fliebe mich! Ihm follt' ich bulbigen ? Dein ! ungeftort fchlaf' id

In jeber Racht bis an ben Morgen!

Inbef bas alles fenn, mas Du bift, barf ich nicht;

Denn , Lieber! unfer Stand bestimmt uns unf're Pflicht!

Boltaire barf, vom garm bes Rrieges weit, In einer ftillen Schaferhutte, Bei einem Bolke, bas bie Sitte Der Bater liebt und Chrlichfeit, Der ftrengften Tugenb gang ergeben, Ein Plato fenn , nach freiem Willen leben! 3ch aber , Freund ! berufen auf ben Thron, 3d, welchem Sturm und Ungewitter brohn,

Muß eines helben Ruhm erwerben, Muß retten mich und Bole und Staat, Duß in ber Schlacht und im geheimen Rath Als Konig benten , leben , fterben! Die

# gold'nen Sprüche des Pythagoras

nebst Anhang.

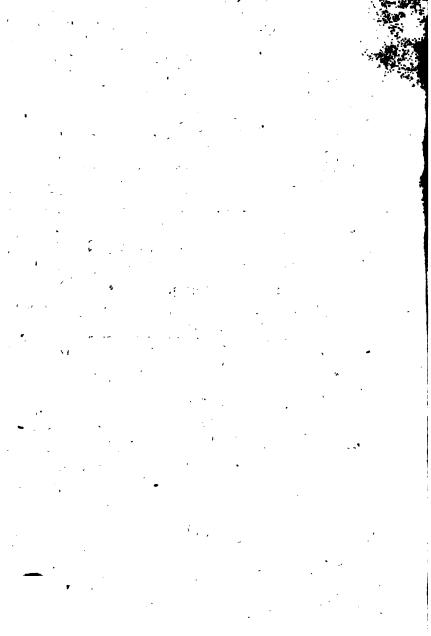

Die gold'nen Spruche bes Pythageras.

Die erfte Pflicht fen bir , bie Gottheit gu verehren,

Wie's bich bie Weifesten und bie Gefete letzen; Bu halten jeben Gib , zu brechen keinen nicht, Den eine Sanb beschlägt , ben eine Zunge sprichet

Die Selben , welche bich emporgehoben haben Bu haberer Bernunft , burch ihne Geiftedgaben, Die großen Selbem halt bu großer Chren werth; Der wird ein Gelb einft fenn , ber hiefe Delben ehrt!

Den Gelftern, bie umber in allen Luften fcweben,

Sollft allenthalben bu bid fo gu feben geben, Daß fie fich beiner freu'n; bem Bofen wenben fie

Die Augen weg , und febn bes Guten Sarmonie.

Dein Vater liebte bich , und beine Mutter! Lohne

Mit beinem Leben fie und einer Chrentrone!

Lieb' alle Menfchen , fen nicht Gines Lebens . Feinb!

Doch, welcher Tugend ubt , ben bitte : Sen mein Freunb!

Birf beinen fcharfften Blid auf beines Freunbes Thaten;

Bu beinem Thun jeboch lag Freundes Beisheit rathen!

Berliere beinen Freund um teinen fleinen 3wift; Wenn aber fein Bergehn tein tle iner Fehler ift, Wenn feinem Herzen Gift an hellem Tag' ent='
fclupfte,

Dann reif bas Band entzwei , bas bich mit ihm verknupfte!

Gang in ber Nahe wohnt Nothwendigkeit bei Macht;

Das miffe ! Rothig ift : zu haben immer Ucht Auf jebe Leibenschaft ; um sie zu überwinden, Mufft bu zu rechter Zeit die rechten Mittel finden.

Des Borns, der Schwelgerei, ber Tragheit fcame bic,

In beinem Saus bei bir gebeim , und offentlich!

Sieh' beinen eig'nen Berth ! Seg' beinen boben Abel

In Beisheit und in Furcht vor beinem eig'nen Label !

Richts reben und nichts thun, als was ge-

Sey bir Sewohnheit langft, und ohne Grund und Dag

Thu' nichts! Thu' aber balb! - Das Erfter. was wir wiffen,

Sft, bag wir Menschen find, und alle fterben muffen;

Dag unfer Sab' und Gut in Gottes Banben fieht und Leicht - Erworbenes auch leicht verloren geht!

Die Gotter geben bir , o Menfch , bein Men=

Wenn fie ber Lasten viel bir auch zu tragen geben, Trag, was bu tragen kannst, und mache bir es leicht;

Gebulb hilft jebem, ber am Banberftabe ichleicht! Die Gotter ich einen nur bes Frommen gu ver= geffen,

Und ihrer Gute Dag bem Bofen voll zu meffen!

Bei allen Dingen fieh, was Gut ift, und was Schlecht,

Erhelle ben Begriff von Unrecht und von Recht! , Gib schnellen Beifall nicht , tritt langfam in Gebanten,

Und prufe! prufe icharf, und, ohne bich gu ganten, Sag' ap, wie bu es meinft; wenn aber in's Ges ficht

Dir einer Banter wirb , und Wahrem widerspricht, Bewaff ne mit Gebuld bein hert, und ohne feige Dem roben Mann gu fenn , fep ruhig , weiche, fcweige!

Rein Menfch verführe bich zu einer bofen Ebat!

Thu' nichts , und rebe nichts , als nur was Rugen hat!

Sep bir geheimer Rath bei jebem Unternehmen? Du wirft bann feltener bich einer Ehorheit ichamen.

Der ift ein folechter Mann, ber immer

Bum Reben offen hat , und immer ohne Grund!

Der ift ein ebler Mann, ber feines Thuns fich freuet,

Und Bieles that, und ben von Allem nichts gereuet!

Fehlt bir's an Wiffenschaft von bem und bem?
Sep ffill!

Und was ein weiser Mann bich lehren kann und will, Das lerne! Sanfter wird bein Bach bes Lebens fließen,

Wirft Renner werben , wirft empfinden , wirft ge-

Das , was Gesundheit dir verstatten mag; gesund Muß Leib und Seele seyn , muß immerhin gesund Sthalten werben! — Richt am Horn des Uebersstuffes

Sigt ber gefunde Mann, ber Maße bes Genusses. Bu halten weiß, er fist bei seinem Wein und Brot, Trinkt maßig, ifft sich satt, mehr nicht, und rose fenroth

Sind feine Mangen, fcarf fein Geiftes - Blid, gu feben,

Das schon und nothig ift zu feinem Bohlergeben!

Bei beiner Lebensart fen große Reinlichkeit Das erfte Grundgefen; bas and're: Bas bem Reib

Rur irgend reigen tann, bedachtsam gu vermeiben; Das britte: Mäßigung in allen beinen Freuben!

Bift bu beredt und reich; willft bu bein Geld, bein Bort

Berschwenden? Thu' es; boch bebenke Zeit und Ort! Und scheue nur die Art des Albernen und Thoren; Mit Gelb und Worten geht das Schone leicht verloren, Und auch das Chrliche! Sep fein Verschwender!

Bon herzen auch ein Feind ber kleinen Filzerei, Die, bis den letten Tag bes Lebens, jum Erwerben

Auf Erben ift, und nur geboren, reich zu fterben!

Seh! wo bu gehen kannft, bie golb'ne Mitstelftraff',

Und miß ber Dinge Werth mit ihrem rechten Mag!

Bum Schablichen taf nie bie Sinnen, bie Gebanten,

Den Willen , ben Geschmad , ben Leib , bie Fuge wanten!

Halt, Seele, halt auch Leib in gutem Gleich= gewicht,

Und etwas nicht febr reif Erwog'nes thue nicht!

Die Augen schließe nie jum Schlaf , als bis bie Frage

Gefchehn ift: Bas hab' ich an diesem ganzen Tage Gethan? Sab' ich auch wol nur Gine That verschumt? Der Schlafer schlaft nicht gut, ber feine Sunbe traumt!

Ift Bofes wol geschehn? Ift Gutes uns terblieben?

Die Gotter tonnen bich , bu felbft tannft bich nicht lieben!

Sag's beinem Hetzen, schilt auf jeden bosen Trieb, Thu' dieses Gute heut', das gestern unterblieb! Past Gutes du gethan, hast Boses du vermieden? Sag's deinem Genius, und sen mit dir zufrieden! Must aber nicht zu fruh auf beinen Lordern ruh'n! Dein Lebensvorsat sep: Biel benken und viel thun!

Der Unverbroff'ne nur, ber rafchen Schritt ber Sugenb

Bum Guten that, gelangt im Alter zu ber Tugenb, Die gottlich ist — D Mensch, — bei ihrer Gottlichkeit,

Bei bem, ber ihrer fich, als feiner Tochter, freut!— Bu ihr gelangen ift mit nichten leicht; ich schwöre Dem Jungling und bem Mann: bag viel bazu gehöre!

Leg' an die Meisterhand an das vollsomm'ne Wert! Bitt' aber stehentlich die Gotter erst um Start', Erquidung, frohen Muth und Weisheit, wegzuwenden,

Was dir entgegen fteht, es herrlich zu vollenden! Wird beine Bitte dir gewähret, dann, o bann Strahlt Licht in beinen Geift; du, Jungling, wirft ein Mann!

War'ft lang' an Geel' und Leib ein Kranker 3 bift genefen,

Siehst ber Unsterblichen Geschäfte, siehst bas Wesen Der Erbenkinder, siehst jedweben Dinges Stand, Beschaffenheit und Werth, siehst bas verborg'ne Band, Das fie zusammenhalt, fiehst beutlich die Ratur, Sich felbst in Allem gleich, und überall die Spur, Auf ber fie geht und wirkt nach ewigen Gesehen; Siehst die Gerechtigkeit, nach welcher die zu schähen

Bon allen Weisen find, die etwas tiefer fpahn, Im Bufall keinen Grund, und Gott in Allem febn!

Siehft, was verschloffen war, in Erb' und Sim= '
mel offen;

Siehft Mues heiter, wirft nichts wunfchen und nichts hoffen,

Bas bu nicht hoffen tannft ; fiehft , bag bie Men-

Selbst eiend machen, felbst sich leben jammerlich, Weit sie, Betrunkene vergänglicher Vergnügen, Die ewigen nicht sehn, die ihnen nahe liegen. Ach! berer sind nicht viel, die von der herben Pein

Des turgen Irbifchen fich wiffen gu befrei'n!

Die armen Menfchen , die fo taub , so gang ver-

Ihr Leben leben, wie verloren, wie geschandet, Berworfen, hingerollt so wie ein schwerer Ball Bom hohen Berge lauft zu seinem plumpen Fall! Sie sehn, sie horen nicht, sie schweisen hin und wieder,

Sie friechen , fteigen hoch , unwissend , fturgen nieber,

Sind Freunde biefes Kriegs, ber , schablich bofer Art.

Mit ihnen auf die Belt zugleich geboren ward; Der, von der Wieg' an's Grab, fie überall be= gleitet,

Sie treibt, und ohne daß sie's merten, fie bestreitet! Ihm weichen follten fie, sie sollten ihm entfliehn, Anstatt sich selbst in's Neg bes Selbstbetrugs zu ziehn!

D bu, ber Menschen Gott und Bater, barfteft ihnen

Rur

Rur zeigen biesen Geist, ben bosen, bem sie bienen, Aufschrecken wurden sie, du wurdest sie befrei'n Bon allem Uebel; ach! sie wurden selig sepn.
Gabst aber ihnen ja Berstand und freien Willen, Gesehe ber Natur zu kranken, zu ersüllen!
Deswegen, in der Wahl des Unrechts und des Nechts Dastehender, du Mensch, bist görtlichen Geschlechts!
Auf, hebe dich empor zu boben Seelensorgen!
Die heilige Natur, enthüllend, was verborgen
In ihrem Innersten nur bloben Augen ist,
Last besto mehr dich sehn, je williger du bist!
Wirst ihr Vertrauter, wirst ihr Liebling; endlich fallen

In ihrem weiten Reich von allen Dingen , allen Die Schleier weg, bu fiehst mit aufgeklartem Blick In ihre Werkstatt , siehst was Ungluck ift , was Gluck,

Siehft alle Wesenheit ber himmel und ber Erben, Befreieft beinen Geift von irbischen Beschwerben, Biehst mehr und mehr ihn ab von sinnlicher Begier, Und hach van oben her, her Weisheit kommt zu dir.

Begleites bich , bu wirft , bem Sterblichen ent-

Ein Burger in ber Stabt ber Beifen unb ber Frommen,

## Anhang,

entstanden bei nachtlichem Lefen alter und neuer Weltweisen.

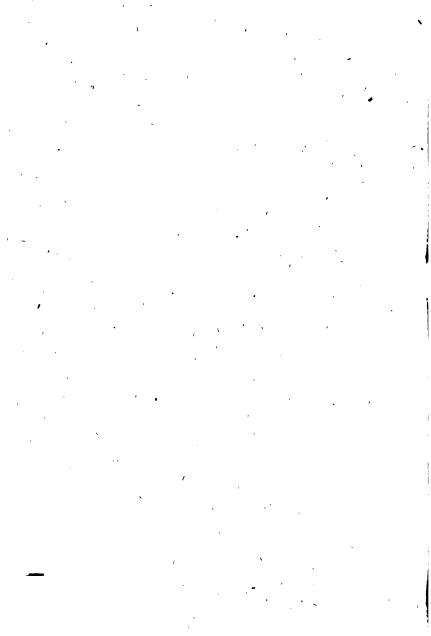

ī.

Wer Samenkörner streut, ber nehme sich in Acht, Daß ihn einmahl es nicht gereue.— Welch Unglud haben in die Reihe Der Dinge Worte nicht gebracht!

.2.

An jeden Ort, wohin du geheff, Rimm beinen Mafstab mit; zum Schmaus, zum Tanz, zum Spiel;

Und wenn bu ruhend ftille fteheft, Dann frage: Bar's gu viel?

3.

Beifeit' mit ber Geburt; ich frage: Bas bu bift?

Man ift ja bas nicht felbft; was man geboren ift!

Der Mann, ber fart fich bunft, ber trete ju ben Schwachen:

Wer glaubt, er fehle nicht, ber: Mann ber trett

Saft aber bu gefehlt, fo rufte eilends bich, Den gehler wieber gut gu machen!

25 June 18 Same

Wenn bu berauschenber Getranke
Bu viel trinkft, beinen Geift bereit.
Erfaufft in Rektar, bann fo bente, Dag bu von Gott perlaffen fepft!

 Wer eines Menfchen Freude ftort, Der Menfch ift teiner Freude werch!

7. .

Geht dir's etwa zu wohl in biefem Erdenleben, Und haft du keinen Reig, Für jenes biefes hinzugeben, So bitte Gott um Kreuz!

8

Der ift ein Chren - Mann , ber eines Anbern Sehler

Mehr als die eigenen entschutbigt und verschweigt, Und And'rer Engenden wie rechte Schwn-Mablet Dem , ber sie recht nicht sieht , im rechten Lichte zeigt.

Siehft bu bas falfche Glud bir ladeln ober lachen, So bent', o Menfch, wie gut bu bift, Und forge, bag es bir nicht etwa schablich ift; Glud muß uns ja nicht schlechter machen!

10.

Wohin bu gehft , in's Saus , in's Schlafgemach, in's Felb,

Bebente, mas bu bift in beines Gottes Belt!

II.

In unsers Gottes Welt sind wir an allen Enben, Im Mond, im Sprius, in treuen Bater Danben; Darum, was kummert's bich, ob unfers Gottes Welt

Beut' noch in Trummer fallt!

Das Senftorn, zornig hingeschmissen
In beinen Haufen Weißenkorn,
Wirst "wenn du's suchen wünst; du tange suchen
mussen!
Such' es und strafe dich, und hathe dich wat
Born!

13. 35 Sp. 1255

Den Rubm bes Gnabigsten ber Furften gu erwerben,

gang' an , o Surft! noch heut', bu tonnteft morgen fterben!

J. 24. 3 W. Sugar

Dem, ber fich weise bantt, bem fag' auf's leifeste: "Wer fich ju meife bantt, ift nicht ber meifeste?

.15.

Bernünft'ie nicht , o Freund ! Bermunfteln ift: 311.

In's Allerheiligste ber Wahrheit sehen wollen, In welches wir nicht sehen follen Wit Augen biefer Beit!

16.

Das Unglud ift ein Sturm, bas Glud ein Sonnen-Blid.

Ertrage, wenn bu tannft, bas Unglud wie bas

17.

Dahin gelassen gehn, wohin bas Schicksel

Soll jeber , ber ben Faben fieht!

D wie so ficher fist ein König auf bem Thran, Wenn feiner Unterthanen Herzen

19.

Du Denter , eher muffe bu nicht zufrieben fenn, Bis ber Gebante fieht fo. feft wie Marmorfiein!

20.

Der fconfte Titel : "Freund!" fen heilig beinem Munbe,

Sep bit als Titel mehr, abs in dem Farftenbunde Durchlanditykeit und Majestat! Dein herz empfinde feine Bunde, Wenn: irgend ein Gedant', in einer stillen Saund, An einen falficen Freund entsteht?

32.

Wo man von Frommigfeit mit vielen Worsen fpricht,

Da fuche nur ben Frommen nicht!

23.

Ber beffer ift wie but, ben fchage lieb und werth, Den fpeif' an beinem Tifch, ben warm' an beinem Gerb,

Er macht die Ehre, dir ! und warest du ein Farft, Und lohnt dich, wenn du beffer wirst! Bergiß, wenn du vergefflich bift, Bor allen Dingen nicht, D Mensch, baß eine Seele bir Bon Gott gegeben ist!

25.

Sind beine Sinnen und Gebanken Wie beine Kesttagshemben rein, So werben's beine Handlungen Auch ohne Zweifel fepn!

26.

Die Stode foldgt! Was hat's gefchlagen? Untworte, Zeit! — Die Zeit antwortet bir: "Ich habe bich zu lieb, ich mag es bir nicht fagen; "Der Kirchhof ist nicht weit von hier!" . 28.

Behn Augen mogen febn , gehn Finger mogen geigen

Die Thaten , bie bu thuft , und bu - magft fie berfcomeigen !

.29.

Weil Stolf ein Lafter ift, und Demuth eine Tugend,

Die, wenn er fich befinnt, ber Stolze felber preif't, So fen nicht ftolg auf beine Jugend, Auf beine Schonheit nicht, und nicht auf beinen

Beift!

Des Lebens Rab lauft um in unfere Gottes Sand; Der Tob macht Stillestand!

\_ · 3I.

"Ertenne, suche, lieb' und ehre, "Was gut und schon iff, und vermehre "Nach Möglichkeit, mit weiser Wahl, "Des Guten und bes Schonen Zahl!" — Das ift die ganze Sittenlehre!

32.

Sprich nicht aus hohem Ton von bir zu hohen Dingen;

Es toftet Dube bir , bei'm Sprechen , wie bei'm Singen,

Den hohen Zon heraus gu bringen !

Haft bu ber Angladsfalle fleben, Lind feinen je durch eig'ne Schuld, Was kannst bu thun? — Du kannst bich üben In Langmuth und Gebulb!

34.

Rur Thoren bauen all' ihr Glud. Auf eines Menichen Blid!

35.

Unbemerkt burch's Leben schleichen, Wanbeln filt im" Musenhain; Mit ben Besser'n sich vergleichen, Reinen Herzetforscher scheu'n, Und mit sich zuseieben fenn: — Hilft bas hochfte Glad erreichen.

37----

Aus Michts schuf Gott bie Welt! — Aus Dingen, bie zu sehen Ein Tubus norbes ift, sah'n Gudsen wir:entstehen, Unübersehbar; phoch, stolz, ben Ketossen gleich!

Darum, ihr Weisen, ihr, bie ihr zu Rathe gehet Mit Königen und Hero'n, und in bie Zukunft sehet; Bor kleinen Dingen fürchtet euch!

2.4 (n % 1.38.4 ) 1 % hij is mis t

Schleuß, was bu bentft und fprichft, in anges meff ne Schranken: 3n beinem Rebe fluß erfauft bu bie Gebanken!

.99.

Bescheibenheit sen Belbentugent Dem Alter und ber Jugenb! Ein Scothe sprach zu Alerander'n: "Wer biese hat, ber hat die anbern!"

H 14 08 th2 madi& 40.

II.

Die Morgenfrande wedt bie Lieblinge ber Mufen,

Und fahrt an ihrer Sand, in ihrer fchonen Welt,

Bur Freundinn Gin fam feit, fie gern auf's freie Belb,

und fullt mit Mether ihre Bufen!

43.

Marmor vedewiget nicht ben Thater nuglicher Thaten,

Ihn verewigt bie That, und ber Gebant' an bie That!

Belle Bolgen find ewig, ewig! — Belle ftoff

Bis an's Enbe ber Belt, und ben Gebanten lohnt Gott!

Wer's ehrlich meint mit fich , ber haffe Setbffd Betrieger;

Ber Hug fich bunft , ber wird nicht fluger?

45.

In beinem Leben fen nicht Ginmahl eine Memme: Die Feigheit ftebet bir nicht an;

Denn fieh , bu ftehft allein , und jeber fieht bich! -

Dich gegen Ungfud, wie ein Mann !

46.

Gewinne, wenn bu kannft, mit Liebe beinen Feinb;

Er wird , beschamt , vielleicht einmahl bein wahrer Freund ! Der Eitle fteht auf Narren Buhnen; Die mahre Große halt fich flein! — Der Gitelfeit nicht mehr zu bienen, Das, bitt' ich, lag bein Streben fenn?

48.

Schaff alle Wolten weg , bie beinen Geift um-

Dann erft , nicht ehender , brauch' ihn. Bu fehn bich felbst , und bann bie ganze Welt, Und sag' uns , wie sie bir gefüllt!

49.

Thu' nicht bie Kleinste Ehat, bie bir bebenklich scheint;

Befrag' erft einen guten Freund!

Der Weife macht fich nichts aus Golb : und Gils berftoff,

Aus Titel = Tand und Eigendunkel; Biel lieber geht er still , mit fich allein , zu Binkel, Als laut zum bunten Tanz mit bir an deinen Hof!

51.

Rannst bu noch etwa mehr ber eblen Thaten thun, Als bu gethan hast schon, so musst bu noch nicht rubn !

52.

Du fiehft ben ichonen Abenbstern, Die ichone Morgenrothe gern, Und gern bie ichone munt're Jugenb; Warum nicht auch bie ichone Tagenb?

Stanbhaftig teit geht ftill, und tommt viels

Beboch fie en biget, wenn fie hat angefangen; Gewiß, fie nimmt fich Beit, Weiß aber enblich boch jum Biele zu gelangen?

54.

Um beinem Nachsten zu verzeihn, Und seiner Aborheit nicht in beinem Born zu fluchen, Rath' ich, die Sufigkeit der Thorheit zu versuchen: Berausche dich Einmahl im Welk, Spiel' Einmahl eisrig in der Karte, Wenn dann zum Zweitenmahl die Neigung dich hesiegt,

Dann lerne , baf in und ber Thorheit Same liegt,

Und auf Gelegenheit nur warte!

Se mehr ber Ungufrieb'ne Falten Auf feine Stirn zieht, besto mehr Wird über ihn bas Schickfal walten; Denn besto weniger thut er!

56.

Der größte Mann ift ber , ber feines Geiftes Schranken

Erweiterte mit größtem Fleiß, Und ber , bei Taufenben , Gebanten In Thaten ju verwandeln weiß!

57.

Der Frethum , welchen wir in unfrer Rindheit schon, Wie einen guten Freund , in Berg und Seel' em-

pfingen,

Der ift nicht wieber leicht aus uns heraus zu bringen,

Der fist in uns fo fest, wie Fried'rich auf bem. Thron!

58.

Mahomet, im Roran, fagte:

Dem Menschen , welcher bich beleidigte , vergib; Sab' alle Menschen lieb, Und bringe frevelnd nicht aus seiner Seelenruh Den Mann, ber minder weis' wie du!

Engel Gabriel erflarte biefe Stelle:

Such' in ben Buften auf ben Mann, ber bich verjagte;

Mimm in gerechten Schut ben Mann, ber bich verflagte;

Dem gib , ber bir genommen hat! Und in geheimfter Bergens : Stille Dent' an die gute That; Denn siehe, bas ift Gottes Wille!

Gang Gottes Willen thun, ift Menschen zwar zu schwer; Jeboch, o Mensch, bu follft volltommen senn, wie Er!

59.

Die Weisen aller Zeit, ber alten und ber neuen, Mißbilligen die Grübeleien Des Thoren , ber sich dunkt mehr als ein Mensch zu sepn,

Und rathen und, ben Sturz in — Abgrund boch gu fcheu'n,

Und Blumen auf ben Weg bes Lebens uns zu ftreuen!

Dein Freund fen nicht ein Mann mit lachelns bem Geficht,

Mit einem weinenben auch nicht! Mit was für einem benn? Mit einem recht zufriebenen!

61.

Siehft bu ben ftartften Baum bie ichonften Fruchte tragen, Bergleiche bich mit ihm ; ftug' ihm bie ichwere Laft;

Und beinem Freunde kannft bu'fagen, Wie bu's gefunden haft.

62.

Lebe nicht für turge Beit; Lebe für bie Ewigteit! Bohin mit beinem Blid? - Den himmel burch.

Bft er nicht icharf genug ! Lent' ihn gur Erbe nieber,

Und , nach fo langer Beit , fieh beine Blumen wieber,

Sie find boch gar gu fcon!

64.

Was ist ber Tob? — Ein kurzer Schlaf: Wen er mit seinem Pfeile traf, Der schläft im Schooß' ber Erbe, Indes um ihn die Liebe weint, Bis ihn der Allmacht: Werde! Erweckt, und der Erstand'ne meint, Sep's Morgen oder Mitternacht, Er sep von Mittagsruh erwacht!

Blube, bu Rofe, bu blubft bem Belt-Erfchaffet gur Chre,

Schonfte ber Blumen , bu bift feinem Gefcopfe ber Schmud!

Dich, bu Liebliche, bich in beinem Leben gut fcugen

Bor bem hafflichen Stols, gab er Bergangs lichfeit bir!

66. :

Ich Arm : Geborner , — weit entfernt Bon allem , was der Gott des Reichthums , der Bescherer,

Bu ichenten pflegt, mit bem er fich bie Menfchen tornt, -

 Sieper , bu tannft nicht mehr bet Berrinn Seie gehorchen!

Sie gebietet, bu ichlafft, o bu Rorper, bu ftirbft ! Aber ich, Seele, mit bir verbunden, ich lofe bie Banbe

Selber nicht auf; ber's thut, ift ber allgnabige Gote!

68.

Der Weisen Weisester ist ber, Der seine Weisheit weiser spricht, Ut Salomo, gewiß noch nicht!— Der ist's, nach meiner Meinung, wer In keinem Widerspruch mit sich Weis ist und, feines Lebens froh, Sie spricht wie Salomo, Sie thut wie Friederich! 6q.

Der großen Staaten Sau'Migt nicht bie Elegie, Denn alle sielen sie Durch leige'n e Schuld ! Dafinm, 'ihr großen Staaten, wacht!

Bu gtof wird leicht zu klein , and fürchtet eure Macht !

70.

tit till till dan t

Die Augend geht auf Dornenspissen, Und scheut nicht, sich den Fuß zu rigen? Geht unverweilt Und mit getrostem Muth Auf ihrem Wege fort! Warum? sie weiß zu gut, Daß droben Giner ist, ber ihre Wunden heilt?

.73.

Ber feine Schhlichteit auf Gott unb Engenb grundet,

Micht fürchtet eines Glads, nicht eines Unglads Macht,

Dichts tennt fo gut als fich, in fich bie Urfach' finbet,

Warum fein Berg ihm tacht:

Der wirb nicht ubee's Dag fich freu'n , nicht fich betruben,

Richt fenn mit feiner Welt , noch auch mit fich im Streit;

Der wird , nud jwar' er Farftige wier fich ben

Und ohne Tobesfurcht gehn in bie Ewigfeit!

72.

Siehst bu ben Gludlichsten bes Lanbes: ....
Den Knoten eines Freundschaft-Banbes .... Knup?

Anapf' ehe nicht, bis aller Schein Berschwunden ist an ihm, und alles ächter Stein Befunden ist, und wir nicht mehr die Frage scheu'n: Ob's auch im Herzen wol mag vollig richtig seyn?

73.

Bor vielen Feinben Furcht, fiertt bir ben Muth und Ball;

Bor teinem Feinde Furcht, ift Monarchieens

74.

Es finde bich ber Tob im Garten, auf bem Wall, Bu Sauf' im Schlafrod, ober auch auf Reisen, Beiß ihn willtommen überall; Er lafft fich boch nicht weiter weifen! Werbienft, das fich hervor, gefehn zu werden, brangt, Und das für jede That , für Lieb , für Lobgefänge, Für jedes Lohn begehrt , und Gold und Band empfängt,

Ift auch Berbienft ... o Freund! boch folden gibt's bie Menge!

Das aber, welches fiill, wie Gott, das Gute thut,

Aus mahrer Liebe , nicht zum Scheine; Das etwa nur zu sich ftill faget : Das war gut? Das ift bas felt'ne, bas ich meine!

76.

Wer an ben Lobn nur benkt, fingt niedrig und nicht frei;

Der Lohnfneht fingt nur Schmeich eleif

Der if ein Stolzer, ber in fich Befcheibenheit nicht fucht, und fucht er fie, nicht

Stols macht une flein und lacherlich, Und groß ift , wer ibn überwindet!

78.

Bas ift's , buf man bich lobt : "bu habeft feine Mångel,

"Sepft helb ber helben beiner Zeit!" Was ift es, wenn bein Engel Sich nicht bes Lobes freut?

79.

Dem Unbegreislichen sep gläubig ober nicht; Thu' aber beine Micht! Mit eines Forschers in ben Sternen .

Slutvollem Fenerblick,
Sollst du bich selber kennen lernen,
In Unglad und in Glad!
Sollst jenem bich entgegenstämmen.
Mit beines Geistes Helbenkraft,
Und die sem seinen Sturz auf's Herz bei Zeiten hemmen

Mit Demuth , faft fo groß wie eine Leibenfchaft!

81.

Dem Feinde , welcher bir an Muth und Starte gleicht,

Um liebsten beinen Mann im Kampfe zu bestehen, Und für bein Baterland rafch in ben Tod zu geben, Das fen, mein junger herr, gelegentlich bie

· lţid)t!

Bernunftschluß zeige dir ben Weg zu jedet That, Und mache beinem ganzen Leben Den festen Gang! — Bernunft sep bein geheimer Rath

Bei jedem Schritt und Tritt! — Wo nicht, — bei jeder That Wirft bu bich gang gewiß bem Zufall übergebenst

83. n Elend krumme bich, wie ein getret'ner Wurm,

Und fieh tein Ende beiner Plage; Wie? ober fteh, ein Fels, im Ungewittersturm, Und brich auch nicht in leife Klage! Nur etwa zum Bersuch, ob's helfen will, stimm' an:

"Was Gott thut, bas ist wohlgethan!"

Bas ift's? — Wenn unfer Geift gereift ift, — wenn wir glauben,

Sind fen er nun nicht mehr, nicht Jungling und nicht Mann;

Run fen er mehr, feb reif, wie fuße reife Trau-

Daß er die Reife fühlt, und boch nicht weiter kann? Daß er gehalten wird auf seinem Sonnenfluge? Was ist's? —

Die Frucht fallt ab, Gott aber nimmt fie auf! - fo, bor' ich, benett ber fluge

Richtgrubler , und grabt fich fein Grab!

85.

Fur faules Holz im Staat' febn jeben faulen Mann Des Baterlandes Bienen an!

Auf beine Schulter nimm nicht eine bir ju fcwere, Dem Efel aber leichte Laft; Bei Startern, bie bich fehn, gereicht bir's nicht zur Ehre,

Dag beine Rraft bu nicht vorher gemeffen haft!

87.

Ein Leben haben wir, und bieß nur Eine Leben, Ja, bieß verschwenden wir im blinden Ohngefahr, Als war's zu sparsamer Benugung nicht gegeben, Als wenn's bas zwanzigste von tausend Leben war'!

88.

Sey nicht ber Stoa feinb, boch fuble jeben Schmerg! --Gleichgaltigfeit legt Gis um's Berg! Soll über Blumen immer nur bein Weg Des Lebens gehn; willst bu ben schmalen Steg, Der etwa mit Gefahr bir brohet, stets vermeiben, Und schwimmen immer nur in Freuden: Dann willst bu, baß nach Sturm und Wind, Und wenn von Wolken schwarz ber Himmel war bezogen,

Die helle Sonne bir nicht lacheln foll! Oft finb Dem immer Gludlichen bie Gotter nicht gewogen!

90.

Berlange nicht zu viel, verlange lieber wenig, Lon Gott bem herrn, bu fenft Sactrager ober Ronig!

Der Beifefte tann bir , was bir nicht nutlich ift, Richt geben und gibt viel , wenn bu zufrieben bift!

Darf eine Grazie burchaus bein Buch nicht lefen, Und gibt's ber Grazien in beiner Baterstadt, So wirf's in's Feuer, brenn's zu Pulver, nimm ben Befen,

Und fege, wo's gelegen hat!

92.

Wir Menfchen treten auf zu Rollen hier auf Erben,

Stehn auf bem Schauplat' hier und treten wieber ab,

Und, abgerufen, werben Wir alle balb barauf getragen in ein Grab, Und in bem Grabe wohl verwahrt, Was bann?

Ein Engel ruft: "Bas beff'res
als ihr war't!".

Erzseinb von allem heuchelschein, Sep jedem Auge, was du bift, Man muß in allen Augen sepn, Was man in Gottes Augen ift!

94.

Auf boser Menschen Schimpf und Spott, Und war' er bitterer als Wermuth, achte nicht! Thu' aber reblich beine Pflicht, Das andere thut Gott!

95.

Der ift erhaben, wer ben Geift zu Gott erhebt, Richts achtet gegen Ihn, Geachtetes ber Erben, Und alle seine Tage strebt Ihm abnlicher zu werben!

Fur beine Rachwelt fcreib'; bag alle, bie bich lefen,

In Schulen ober auch nur so von ohngefähr Laut sagen muffen: "Der "Ift seines Lebens werth gewesen!"

97.

Machahmung ift nur gut, wenn man Bas Beff'res feyn will unb nicht tann!

98.

In Sottes Welt find wir wie Pilger ober Gafte, Wir gehen ein in fie und aus; Wer fur ein großes Narren = Haus Am wenigsten sie halt, ber, glaub' ich, ist ber beste!

Auf Bunber marte nicht! - Sieh, beine Beit fliegt bin,

Und last dir keine Spur Dahier von ihrem Gleis! Auf Wunder warte nicht, du hast deß nicht Gewinn:

Die Gotter helfen nur Durch Tugenb und burch Fleiß!

100.

Gib Jebem beinen guten Rath, Ift gleich ber Boben beiner Saat Nicht bankbar! — Nur aus Menschenliebe Gib Jebem beinen guten Rath! Wer Dank verlangt für seine That, Der thut sie nicht aus reinem Triebe! IOT.

Der bu von hohem Gifer brennft, Gin weifer Mann zu fenn , und was bu tannft, zu lernen;

Du, furchte bich, von bir zu weit bich zu ents fernen,

Und fieh, fo fcarf bu tannft, ob bu bich felbft fcon tennft!

102.

Und hatteft bu ben Geist Apollon's und homer's, Und nicht ein gutes Herz, mas mar's?

103.

Wer reines herzens ift und grubelnden Berftanbes, Der fep's am willigsten im Dienst' bes Bater lanbes! In Unermefflichen schwimmft auf bem Ocean Der Welten bu , o Mensch ! Und wer , du Mensch, tann fagen :

Bobin bu fcwimmft? - Du fiehft's auf beiner Erbenbahn

Rur bammern , fiehst's nicht tagen! — Bohin , wohin! — In unbekanntes Land? — D Mensch , ber Sturme Spiel , ber Zeiten=Bogen Tanb,

Du bift in beines Batere Sand!

## . 105.

Billft bu mit hochftem Ernft, wie's noch tein Seibe that,

Die Pflichten Ciceco's erfallen? So geh', o Freund , mit bir ju Rath', Wie weit bir's moglich fen, und übe bich im Stillen !

### .106.

Wer auf ber Wache fteht, muß wachen, Daß ihn ber Feind nicht überfällt! So musst bu's mit dir selber machen, Musst wachen über bich ! — Ein Helb Wirst du sonst nicht! — Sey Born, sey Neid, sen Stolz, sey Gelb

Dein Berr, ber bich gefangen halt:

Bon feinen Feffeln bich einft wieber frei 32 machen,

Benn's bir gefallt,

Mufft bu, wie ein Solbat auf seinem Posten, wachen.

Der Bortheil ift : bu wirft ber Furcht bes Tobes lachen,

Und gehn, ein freier Mann, in eine beff'ze Belt!

·107.

In Worten nichts, in Berten viel,' Bringt am gefdwinbeften jum Bielt

<sup>™</sup> 108.

An Menschenfreundlichkeit, an Gut', an Rachsten-

Sieht jeber Beise leicht, weß Standes einer ist; D bu, mein lieber Freund, betrübe Doch beinen Schutgeist nicht, er sieht ja, was bu bist!

IOQ.

Den erften Gang jum Glud' in beinem Leben gehe. Mit eines Prufenden Verstand' Und forge, baf es bir ben Mann im Auge febe; Sieht's ben , so reicht es bir bie Sand!

rio. Den

#### TIO.

Den Preis bes Bettlaufs zu gewinnen, . Darfft bu nicht flehn und bich befinnen !

#### III.

Berschne jeden Tag, wie viel der Stunden du Berwendet hast auf Mittagsruh, Wie viel auf Schmauserei, wie viel Auf Tanz und Spiel Und auf Geschwäh, das nicht Gespräch gewesen ist: Und dann, o Mensch, zieh' ab und sieh' wie alt bu bist!

### 112.

Der bente boch an fich, bem Gott ein Leben fchentt: Ran taumelt burch bie Welt, wenn man an fich nicht bentt!

H3

Antora , Sajopferinn ber Rofenfache , tochet Die Dacher fcon , und ibr , bie Unbeforgien, tobtet

Roch schlafend eure schone Beit! Auf, auf! es ift zu wachen, Und ebelnütlicher Gebrauch von ihr zu machen Far eures Dasenns Ewigkeit!

# 114.

Bit Chre, Golb und Luft, ift Eins von biefen: Dreien

Dein hochftes Sut . . o Menfc, fieb, fo bebaur' ich bich!

Bon biefen Dreien Gins tann bein Gemuth gerfreuen,

Dag es nicht benten tann an hoh'res Gut und fich!

Auf Reisen bringe nicht bein ganzes Leben hin! Du reisest nur und lernst nur etwa Lügen sprechen. Auf Reisen sieht man Oberflächen, Und fliegt barüber hin!

116.

Gefundheit Leibes und ber Seele Macht herkulesse, macht Aurele, Macht Friedriche, macht bir Die Tage beines Lebens heiter, Bringt bich in jeber Tugend weiter; Wohlan! so sorge benn bafur!

117.

Bu beinem hohen Geist begehre Bergen 6. Saben; Man kann nicht leicht was besores haben!

#### 118:

Der ift ein weifer Mann , ber feinen Bunfch' befchrantt,

Richts ihm zu Großes will , nichts ihm zu Kleis nes bentt,

In ihm zufrieden ift mit Gott und sich, ber Freude,— Am liebsten folche, die nur lächelt und nicht lacht,— Und ber ein froh Gesicht, zu seiner Augenweide, So viel er kann, sich macht!

### IIQ.

Wo Gottes Sonnenlicht bir in die Seele fcheint, Und Gottes Mond und Stern in finfl'rer Racht bir leuchtet,

Da beichte beinem Gott! — Gott ift bein befter Areund!

Und welcher bem bie Sunde beichtet, Der huthet fich und wird ein großer Sunden Beind!

#### T204

Berführen las bich nicht! Wer bich werführt, hald fich fich Für einen klugen Mann, füt einen bummen bich !

#### 121.

Gibt's Renner, bie mit bir nach Ginem Biele rennen,

· fonney, ...

Praf alle fie mit großem Fleiß! Bon benen, die, wie du, bas Biel erreichen

Gewinnt ber Prufenbfte ben Preis!

# 122.

Bur Rube gehe nicht, als bie bu mube biff, Und eine gute That von bir verrichtet ift!

Rein fep bein Big, bein Berg, fep beine gange Seele,

Dein Sian und bein Berftand! Die Lehre geben bir die weisen Mart-Aurele, Bom weisen Sotrates bis auf den weisen Kant!

Service 124. Washington (C)

Wenn irgend einer Beift in wenig Worten fpricht, Und du willst diesen Geist ein wenig weiter bringen, Das ist: nach beiner Art ihn sagen ober singen; Ersauf' ihn bann, bitt' ich, in vielen Worten nicht!

125.

Im Rriege geh' unf beinen Feind, Mis braver Dann und Menfchanfreund!

Sib unverftandliche, bir felbft noch buntle Lehren; Wie mancher noch fle gibt, une jum Berbruffe nicht! Richts ift verbriefticher, als einen Sprecher horen, Der felbft nicht recht weiß, was er fpricht!

127. med :

Sott fieht, an feinen enblichen Geschöpfen, Die Pleinsten Zugenben und auch die fleinste Schulb, Und hat im himmel bort mit Herzen und mit Ropfen Unenbliche Gebulb!

13 128. -

Fürft, Mitter, Pflugmann, Arzt und Redner und Poet!

630, welch ein abler Sang , wenn einer mußig geht!

Wenn's angesehen ift auf eine große That, Dann geh' in Einsamkeit zuvor mit bir zu Rath'! Und wird bir bang' um's Berg, aus Furcht vor Schimpf und Grab,

D, Liebster, bann fo rath' ich freundlich bir: Steh' ab! -

Du kannst bem Tobe nicht in's Auge febn , bu

Wor einem Feberfirich bes Spetters, und erschute

Dein werthes Ich! Steh' ab und : finn' auf eint That,

Die um ein Bieles mehr mit bir Berhaltniß hat!

Und ware fie fo Blein, bag man, fie recht zu feben,

Gin Glas fich forbern muß, fie wirb bir beffer fieben!

Wie's Baffer fliest im harz bergab,
So fliest bein Leben hin an's Grab!
Diesseits bem Grabe bleibt's in Thaten und in Schriften,

Und tann bes Bofen viel und auch bes Guten fiften!

131.

Gott fieht in feiner Bett bas Aleinfte, wie bas Gröfte;

Wir sehn bas Kleinfte, febn wohl auch bas Gröfte nicht!

Senug, fehn wir bann nur bas Ruslichfte, bas

In Werten Ihn ju febn , gab Gott uns bas Geficht.

Thu' Guteda, wenn bu kannst, und kannst bu

Geru. Sutes thun , und halt nicht etwa bent und bie,

Pie's Alieber thun als bu, vom Thun bes Guten

Ber's meifte thut, ber grabt am leichtesten fein Grab!

2.3 500 € 11 17 8. **133.** .

Hat du schon einst mit bir gekampft, Und eine Leibenschaft gebampft? — Bo nicht, so rath' ich bir, laß balb in ein End Befecht ! Befecht bir bir bir bir bir bich ein, und Tampf' und zwinge Dich felbst, stehllicust, bem Kampfplutz, sunge: "Wohlauf! ich. hin nicht mehr ein Knecht!"

Du tebst für bich allein, willst nicht für And're leben? Solch Leben lebt' ich nicht, und wolltest du sogleich Mir veine Loninen Golbes gebenst aus Bas war's ? Ich ware ja nur reich!

Der Mann ihin voll 135m iwin noders sportult Der Mann hat Kraft, ber seine Krafte Gespart hat mit bedachtem Fleiß, Und ber zu jeglichem Geschäfte Sie richtsgau gebrauchen weiß burd von Bir (1888)

136.

Freiheit gist bem Menschen Freude, Freude gibt ihm freien Geift! Frechhein suhrt ihn zu bem Leide, :--Das ihn aller Freud' entreißt! Un Beisheit reich fenn, ift fo fcon ! Man lebe ; fein Leben,

Sein Gines Rurges, gut ! Unweife leben's folecht.

Der Weife, fieb, er wird nach teinem Bofen ftreben;

Unweise ftreben nicht nach Gute , nicht nach Recht!

138.

Gott ift ber Berr ber Bett , ber Schopfer , ber Erhalter!

Sott lieben , Rinber ! ift bes Menfchen erfte Pflicht !

Ber ihn nicht liebt, ber ift ein talter Menfch, ein talter:

Er warmt fein Menfchenherz an Gettes Liebe nicht! **T39.** 

Ber Gott nicht liebt , ber fann nicht alles Bute lieben,

Der liebt bes Bofen auch wohl Etwas ! barum mufft

Ihr Menfchen , alle ihr , in' Gottes Lieb' euch uben,

Bis Bofes lieben euch nicht ferner: möglich ift!

# 140.

Dem Gludlichften gibt Gott fein Boblfepn nur gur Roth;

Der immer Satte wird zu Mitleib nicht erweckt: Wen nie gehungert hat , ber weiß nicht , wie bas Brot,

Wen nie gedurftet hat, nicht, wie bas Bafferfcmedt!

Weil alles Meinung ift, so lafft uns afle meinen: Daß Meinung bulben recht, und gut und menschlich sen!

Auf alle Meinende lafft Gott bie Sonne scheinen, Sit benn in feiner Stadt nicht alle Meinung frei ?

#### 142.

Mit Tages = Unbruch schon an Tages = Arbeit gehn, Ift Pflicht, wir werben nicht zum Dagiggang geboren!

Fruh auf fenn, ift fo gut, bie Sonne icheint fo ichon; Mus unferm Leben geht fo leicht ein Tag verloren !

143.

Lafft uns bethen , wem zu thun Richts mehr ift , um auszuruhn!

#### I44.

Bon Thierheit foll ber Menfch fich himmelweit entfernen,

Soll anfrecht feinen Weg bes beffern Lebens gehn, Soll feinen lieben Gott bort oben in ben Sternen, Soll im Bergifmeinnicht, ihn auf ber Erbe fehn !

### 145:

Bift bu von bir ber beste Freund, Und hatt'st bu teinen sonst , so fürchte teinen Feind !

# 146.

Der klugfte Mann ift ber , ber klug ift und nicht fceint,

Richt viel zu miffen glaubt, und mehr weiß, als er meint !

147:

"Es ift ein Sott, ein Gott!"
Sagt Grieche, Romer, hottentott. —
Das Seben seiner Welt, die Ordnung bieser Tage,
Die seine Sonne macht, sagt's mehr, als alle
Sage!

148.

Bermund're bich nicht gleich! - In Gottes Belt gefchieht

Des Wunderbaren nichts, als was man täglich fieht!

149.

Der sey ein beutscher Mann in beinen Augen nicht,

Der anbers hanbelt, als er fpricht!

150. Um

Um Umgang tenne beinen Mann! Geht er mit Leuten um', von welchen er nichts lernen,

In beren Umgang er nicht beffer werben kann, Und fucht er Einmahl fich von Weisern gu entfernen: Dann sep er nicht bein Mann!

151.

Db bu von Abel fenft, ob nicht ? ift nicht bie Frage;

Die Frag' ift : ob bu ebel fenft ?

152.

Um gludlichsten lebt ber , ber Glud auf Tugenb gründet,

- Und, baf er beffer wird, an jebem Tag' empfinbet!

Willft bu bir bas Befte geben?
Gib bir immer froben Muth,
Armer Grubelnber! — Wer's thut,
Sibt fich Babrheit, Licht und Leben!

J54.

Werben wir von ungefähr
So geworfen hin und here
Rein! — Sit Acht, du fiehst ben Faben,
Feiner als die Spinne spinnt,
Und rufst aus: Bon Gottes Gnaden
Sind wir Alle, was wir sind!

**155.** 

Er fann bie Grazien betrüben: Wie fann bie Grazien er Ileben?

Wilft bu schon fruh, in erfter Jugend, Ein stilles huttchen jeder Tugend In beinem jungen herzen bau'n, So barfst bu traun, Nicht lange saumen, mußt bei Zeiten Mit jeder Leidenschaft, ein helb, gewaltig streiten, Must großer Siege dich ganz in der Stille freu'n, Must, nicht vor allen Leuten, Nein, heimlich Triumphator sepn!

157.

Thu' nicht ben fleinften Schritt auf beiner Lebens-

Ohn' ihn nach rechtem Mas ber Menschenpflicht zu meffen,

Und lerne Bofes, dir gethan, Sogleich, und Gutes nie vergeffen!

Haft bu bein Sab' und Gut bir nicht burch Bleif erworben,

Ist bir bein Reichthum zugestorben, Dann bilb' auf ihn bir ja nichts ein! Dann sorge, bag burch ihn bu nicht zu wohl ges beihest;

Und baf bei beinem Wein bu bich bes Dafenns freueft,

Co fchent' ihn auch bem Armen ein!

# 159.

Bescheibenes Berbienst, bas in ber Ferne steht,

Und nicht gesehen wird, und fill nach Saufe geht,

Und faum bebenet , baß Unrecht ihm gefchehen; Das wird gewiß einmahl gefeben!

16ó.

bu fchreiben willft, mas bu fchreiben ballft,

Du mochteft wollen fonft, was bu nicht gut erfulft!

Wer gut nicht fcreiben tann, tann wol gut Wetterennen!

Sep', was bu bift , nur gang! Die Kunft ift: fich zu kennen!

161.

"In Thaten viel, in Worten wenig!" Sprach Friederich, ber große Konig.

162.

Seines Geiftes Armuth zeigt, Ber zum Bortftreit nieberfteigt!

Du, ber Gebanken benkt, und gern viel Worte . fpricht:

Gebanten bente, nur in vielen Borten nicht!

164.

Daß ich bis hin zu meinem nahen Grabe So manche That verschoben habe, Seufz' ich , mein lieber Sohn! — Uch! Uch! — ,,Cras! cras!" ist ber Gesang ber Rabe; Sing' ihn , mein lieber Sohn , nicht nach!

165.

Borfehlich fenn ein guter Mann, Das Gute thun, fo balb man kann, Und nehmen nicht fo gern, als geben: Das ift die Runft, vergnugt ju leben! T66:

Ohne bie Mufen und Grazien ift bas menfchliche Leben,

Bon ber Biege gur Gruft, aller ber Muhe nicht werth!

167.

Biff bu ber Leibenfchaften Anecht, Du, Romer ober auch Philiffer, Gep Dichter ober Staatsminiffer, Du bienft bem Baterlande fclecht!

168.

Willst bu ber Welt ein Theil auch sepn zu beiner Beit? Flieh', -rath' ich , wie bie Pest , Gebankenlofigkeit!

Die Sitten-Bibel fagt: "Ber fchimpft, ber hat verloren!"

170.

Db bu bie That thun follst ? verlangst bu meinen Rath:

Kann sie bich nicht gereu'n, so thu', o Freund, bie That!

171.

Wenn Glud bie Gottinn ift, ber unf're Dichter fluchen,

Beil fie die Beifen oft verschmabt,

So hab' ich , — mag's auch nicht in einem Eu-

Fur biefe Gottinn tein Gebeth!

Ereu bem Gefes, und treu Dir felbft, fo bift bu frei!

173.

Wohl bem , ber feinen frommen Glauben, Wie einen theuern Gast , im treuen Bergen hagt, Und kommt ber 3weifel , ihn zu rauben, Mit herzens = Waffen ihn fogleich bekampft und fclagt!

174. -

Das Beste bieser Welt, auf bas bie Sonne scheint,

Ift ein getreuer Freund! Was beinem Bergen fehlt in feinen tiefften Grunben, Sucht er und weiß es aufzufinden!

Darf ich rathen , guter Mann? Was bich qualt , bas klage Reinem, Als bem Einem, Der bir helfen kann!

176.

Wenn große Manner herzen zeigen, Wie fie der große Mann, der Liebling bes Apoll,

Nicht haben und nicht zeigen soll; Was ist das beste? — Schweigen! —

Wenn aber folche Manner jeben Anfall'n, bas Uebel groß burch feine Folgen ift, Und bu nicht angefallen bift; Was ift bas beste? — Reben!

Du weinst , bu kummerst bich um bas , was Gott gethan

Rach feiner Beisheit hat? — Du bift tein weifer Mann!

178.

Wer Gold sich wünscht, als Tugendiohn, Der ist gewiß nicht klug: Die Sorgen schwärmen um ben Thron, So viel als um ben Pflug!

179.

Thun eine schöne That und all' ben bittern Tabel, Bom alten und vom neuen Abel, Unborer ohne Born, bas, sagte Friederich, Der König, ware königlich! Bon allen beinen Lebensthaten Halt bir kein Tagebuch, Amintor, laß bir rathen !

Du nimmst bir alle Zeit einmahl bich auszuruhn, Und kannst, indem bu schreibst, vielleicht mas bestres thun;

Auch halt's ja schon bein guter Engel, Der beffer weiß als bu, was Tugenben, was Mangel

In feines Gottes Augen finb!

Und fieh, thuft bu bie That, unfchulbig wie ein Kinb,

Und beneft gar nicht baran, fur bich fie aufgufchreiben,

So wird fie bir fo fest nicht im Gebachtnis bleiben, Wie beinem Pflüger bort auf feinem Kerbeholz Die Furche, bie er pflügt, fo macht fie bich nicht ftolg! —

Stols ichleicht am leichteften in gute Menschenherzen, Siet b'rin und macht fich fest, und lafft mit fich nicht icherzen!

Wer's irgend machen kann, ber laff' ihn nicht in's Saus,

Er geht in Gute nicht heraus!

## 181.

Die Freundschaft , ausgetheilt an funf und zwan-

Ift eine Freundschaft nur jum icherzen! Die Freundschaft, bie aus Berg in Berg, Aus Ginem fließt in Gins, bie ift's, bie teinen

# Schmerz

Und keinen Unfall scheut, die ift's, die alle Freuden Des Freundes mitgenieft, mitleibet alle Leiben; Die auf des Erbenlebens Pfab Der herr ber Welt uns angewiesen hat!

Bor bem und bem nimm bich in Acht, Sieh scharf, und frage nicht: vor Wem? Ich sagte nur: Bor bem und bem, Der Larm von feiner Tugend macht!

183.

Wer die Mufen nicht liebt , und that' er Thaten, wie hektor,

Unbesungen ftirbt er, wie ber gemeinefte Mann!

184.

Du kannst verlornes Geld erwerben, Rannst Guter wieder erben; Berlornen Namen stellt kein König wieder her!

Wir fotten jeben Augenblick
Des kurzen Erbenlebens leben,
Als war's ber lette! — Welch ein Gluck,
Wenn, rein, wie Er es gab, wir Gott es wiebergeben ?

# 186.

Lafft uns, wohin wir gehn auf unferm Lebensgange,

Bebenten jeben Schritt und Tritt; Denn feht , wohin wir gehn auf unferm Lebentgange,

Dahin geht Remefis ja mit!

187.

Der ift ber bravfte Mann im Staat, Der ber Gerechtigkeit fein herz geheiligt hat!

Des Bornes Funten wird in eines Menfchen Bufen Bur Klamme ! — Lofch' ihn aus, ben Funten, ben bu fiehft,

Daburch , baß bu bie Menschen fliehst, Und bei'm Apoll und feinen Musen, In stiller Einsamkeit , von heil'germ Feuer glubst!

# 189.

Sep weise, sen gerecht, sen gut, Und wenn ein Ebler Thaten thut, Noch schöner als die deinigen, dann eile Sie nachzuthun; hast keine Weile, Wein Sohn, auf Polstern auszuruhn; Wir teben Einmahl! Was und sehlet Un guten Thaten, wird gezählet, Und alles, was wir Gutes thun! X90.

Hobet zu ! ein Engel ruft in unf'res Gottes Stadt "D Webe! breimahl Web, wer einen Freund nicht hat!"

191.

Wenn bich ein bofer Geist In bir zum Bofen reist, Dann, Guter, alfobalb Geh' hin, und bleib' allein In beinem Kammerlein, Und bitte Gott: er wolle von Gewalt Des Bofen bich befrei'n!

192.

Wer überall Dich fucht, ber finbet Dich, golbne Babrheit, überall!

# f93.

Markolph , ber Connen Golbes gahlt, Bft arm, weil ihm ber Freund noch fehlt?

### 194.

Dem Freunde theilt man seine Schmerzen Und seine Wonne mit : Die Schmerzen nehmen ab, Die Wonne zu; man schlingt um alle Menschen-Herzen

Sich fester burch ben Freund, und finet mit ihme in's Grab!

**T95**:

Wer von Abel nur ift, und nicht auch ebet, ber werfe,

Will er getabetrenht fenn, nicht mit ben Ahnen um fich!

Der schlechte Mann erträgt mit Muth Sein Unglud nicht, bricht aus in Klagen, Bahlt seine Leiben, seine Plagen; Denkt nicht: "Was Gott im Himmel thut, "Ift wohlgethan!" — wunscht sich ben Tob!

Der gute Mann erträgt's gelaffen, Weiß überan Gebuld zu faffen, In aller, auch ber größten Noth; Was hilft's, ben ewigen Gesehen Des Schicksals sich entgegensehen Mit Worten nur, mit Tugenb nicht?

Rur ber , ber lieber thut als fpricht, Rann feines Unglucks Barte mindern; Rann , bağ es ihm noch großer wirb, Durch helbenmuth und Gute bern, Und baburch , bağ er minber irrt!

"Wohlthaten", Freund, erweise teinem Freunde, Du machft ihn bir gu leicht jum Feinde!

### 198.

Die Menfchen , bie bu liebft , und bie bich wieber lieben,

Bewahr' bir Gott vor Armuth und vor Reib; Die schwerfte Tugend auszunden, Ift bie ber Dankbarkeit!

# 199.

Die Wat ift Gott, meinft bu, meint auch ber Spinozist;

Ich meine, daß die Welt von Gott verschieben ift! Weil wir nun alle boch nur meinen, So wollen wir zur Liebe uns vereinen! Gute Seelen aufzusuchen, Unter Linden oder Buchen, Sehst du, freundlicher Arift? — Gute Seelen wirst du finden, Unter Buchen oder Linden, Wenn du selber eine bist!

201.

Alle Beisheit aller Beisen, Billft bu suchen, weit von hier? Thu' es! Nur auf beinen Reisen Sen nicht weit von bir?

202.

:Bor Urmuth furchte bich febr ; Bor Schanbe befto mehr!

Ahnen find Bater und Mutter, gezeugt von Batern und Muttern; Sitte geheiligter Zeit; Stolz auf bas reinste Geblut.

204.

Wer feinem Gott vertraut , ber weiß von feinem Leiben;

Wer teine Tugenb tennt, ber weiß von feinen' Greuben!

...205.

Berbienft, bas ftill, wie Gott, bas Gute thut, Aus Tugenbliebe, nicht jum Scheine, Das etwa zu fich felbst nur faget: bas war gut; Das ift bas felt'ne, bas ich meine!

Du fiehft im Labprineh bes schwerften Unglude-

An beines Schöpfers Hand, bas Ende beiner Noth. Bon Gott flieft Alles her, zu Gott zuruck flieft Alles:

Darum ; was fürchtest bu ben Tob?

207.

Roth lehrt bethen; Arbeit lehrt: Wie man gegen Roth sich wehrt!

,208.

Wilff bu ber Lehre Nachhrud geben, Du, ber von jeber Lebens = Pflicht So schon wie Cicero ... so ftark wie Brutus spricht; So lehre sie mit beinem Leben!

Der wahre Freund ift Freund in Borten und in Berten;

Auf frifder That fagt er jum Freunde : bas ift gut,

Das schlecht! — Der falsche thut Das nicht; ber zaubert, lafft nur merken, Bas er zu sagen hat, bricht feinen Richterstab Dem Gunber insgeheim, trägt nach unb kanzelt.

210.

Der wahre herzensfreund fagt nichts, als was er benete, Und halt politische Behuthsamkeit für Sande; Der falsche hangt, Schlau mit Bebacht, ben Mantel nach bem Winbe!

Unfterblichteit ber Seele glaubt bie Seele, Die Anspruch macht auf fie, bie and're glaubt fie nicht!

### 212.

Dein Schwagen hilft zu nichts, und war's auch noch so weise, Roch so vernehmlich, noch so leise,

Bum Ohre geht es ein und aus, Und bringt mir keinen Schat in's Haus!

Sib , o bu Beifer , mir ben Geift in breien Borten,

Den bu in vier und funfzig hallft; Sieh, bann verfliegt er nicht! — Auf, offne nun bie Pforten

Des Bergens , rebe , mach's fo weife wie bu willft!

Wer gludlich ift, tann glecklich machen; Ber's thut, vermehrt fein eignes Glud!

214.

Du suchst Verbienst? — Du wirst es finden, In Sicherheit vor rauhen Winden, Im Huttchen, welches Stroh bedeckt, Wo's die Bescheibenheit versteckt!

215.

Der Bahrheit Gang geht langfam, geht Nicht flüchtig, wie ber Gang ber Lüge; Sep ihr Vertheibiger, ihr Liebling, ihr Prophet, Nur rufte bich zum Kriege Mit Waffen ber Gebulb, sonst geht Dein Krieg gewiß nicht gut mit jeber Fakultat!

Mensch, sage, was du benest, und nicht wie Spiel und Spott; Das Aeuß're nur sehn wir, das Innere sieht Gott!

217.

Der Wahrheit Schutz und Trut Muß, wie die Wahrheit, rein Von allem Putz und Schmutz, Und klug und tapker senn!

218.

Dummheit zieht ben bummen Mann, Weisheit zieht die Weifen Um sich ber so kraftig an, Wie Magnet bas Eisen!

SIQ.

Zweiste bet bem Chrenbogen Jeglichen Berbienstes; zieh Lautem, stilles vor, und flieh Eigenlob wie Meereswogen! Wer nie zweifelt, wird betrogen!

2201

Schlaf, was willst bu bei bem Kaulen? — Geh' zum Fleißigen auf's Felb, Der's mit beinem Mohn bestellt, — Und sich muht mit seinen Saulen, Bis ber Thau vom himmel falt!

22I.

Gang bumm ift nicht fo fchlimm, als halb nice aufgeklart!

"Hab' ich Berbienst ?" frag' alle Lage bich Und unterscheibe wohl : empfangen und ers werben;

Sein Konigreich empfing ber große Frieberich, '

223.

Mit bem Gebanken , gut zu fenn , fteh' auf Und geh' zu Bett' mit ihm , fo wird bein Lebenslauf,

Rurg ober lang , gar fcon Bon hier bis in ben himmel gehn !

224.

Ber Bahrheit fagen will, ber fuchenie zu glanzen, Und bente, fagt er fie, nur auch an ihre Granzen!

Se weiser du geworden bist, Ze mehr machst du es sehn, Wie schön Bescheibenheit des Weisen ist!

226.

Ereifre dich barob: baß es ber Lügenfreunde Solch eine Menge gibt, du Wahrheitforscher, nicht!

Denn, glaub' es : hatte nicht bie Bahrheit ihre Feinbe,

Sie mare felbft ichon ein Gebicht!

227.

Der bu ein Chrift fenn willft, fen Menfch erft, bann ein Chrift!

Wer frei mag benten , bentet wohl Bon Gottheit , von Vernunft und Bibel; Wer bas glaubt , was er glauben foll, Der bentt von Herzen übel!

229.

Es ift gemiflich mahr: bie Welt ift voll Betrug; War' aber in ber Welt nur mancher etwas kluger, So waren weniger Betrieger; Wer fich betriegen lafft, ift noch nicht klug genug !

230.

Der kann nichts Großes thun , bas fich ber Dube lohnt,

Ber nach bem Golbe schielt, auf bem ein Reicher thront!

Wer mit bem Rothigsten gufrieben, Unnothiges nicht wunscht und teinen Ueberfluß, Dem hat fein guter Gott bas beste Loos beschieben, Dem schafft sein Rothigstes ben Jugeften Genuß!

232.

Wir burfen Fürsten nicht beneiben Um Tafel, Schloß und Jagbrevier; Sie haben taufend große Freuben, Behntausend kleine haben wir!

233.

Wer Bohlthat bir erwies, fep beines Dants gewiß;

Die bu erweisest , bie vergif!

234. Bet

Wer ift ber Gladlichfte? Wer jeden Ueberfluß am leichteften entbehrt, Und nur bas Rothigste von feinem Gott begehrt,

235.

Ber fein von feinem Gott empfang'nes Pfund vergrabt,

Um ben ift's Schabe, baf er lebt!

236.

"Was du fepft auf Stuhl und Thron?" Magst du nur dich selber fragen; Dein Gewissen wird dir schon, Was du nicht bist, sagen!

237

Willst bu gludlich seyn , so hebe Deinen Beiftesblid Richt zu welt von bir , und ftrebe Richt nach hohem Glud!

238.

Ich haffe jeben Mann von Geift, Der, was er Zugend nennt, mit Augend nicht beweif't!

239.

Was ift's, wenn bu ein Christ
In Worten und zugleich nicht auch in Werken
bift!

Billft bu ber Sieger fenn, fo furchte bich vor Sunben,

Der fleinsten furchte bich auf beiner Selben-Bahn: Mit Laftern wollte ichon fo manchet überwinben;

Dit Tugenb hatt' er's leicht gethan!

## 24I.

Gott klage beine Roth! — Gefang ber Hims mels. Spharen

Singt ibn , und boch wird er bein fleinstes Seufs gen horen! -

Wird er auch helfen ? — Sieh, er weiß, wie ftolg bu bift,

Und was, gur Demuth bich gu fuhren, beilfam ift! Dein Herz fen wie bas Licht Der Sonne Gottes, rein; Sonst kannst bu heiter nicht Und nicht zufrieden seyn!

243.

Glad fuchft bu? — Armer, glaube mir Dein Glad bas findest bu fonst nirgends als — in bir!

244.

Sen König über bich! — bein herz fen bein Senat,

Und bein Berftanb bein Rath !

Falfch fenn macht am bangsten, Ehrlich währt am längstent

246.

Gott mare nicht? - Gott if, Weil bu bift, Atheift!

247.

Der Beg gur Tugend geht burch Dorngebufch und Rofen,

Iff ungebahnt , nicht: aber weit!

D Jungling , bahn' ihn bir , in ben noch tummerlofen

Frühftunden beiner Lebenszeit!

In beiner Runft fen groß , halt' aber bir zu Mein, Dir groß in ihr zu fenn!

249.

Bei'm Effen , bei'm Trinten , bei'm' Spiel, Bei allem : Richt gu viel !

250.

Frag erft : "wo willft bu hin ?" — wenn bu von bannen gehft,

An einen anbern Ort; und wenn bu ftille ftehft, Dann frage: "Run, wie weit?" — Denn, führt bein Weg jum Bofen,

So konnen bich bavon die Fragen noch erlofen!

Wirf bich nicht meg', mein Cohn burch groß' und fleine Gunben!

Du willst bich wiederhaben einst: Du suchst, bu klagst und weinst Und gibst bir Mabe, bich zu finden; Du fandest aber wol im hellsten Sonnenlicht Den atmen Weggeworknen nicht!

### 252.

Ein Ronig , ber nichts ift , als nur ein Selb im Streit,

Der, bunkt mich, ist zu wenig; Er muß ein Selb-auch-fenne in Kennticks aller Zeit, In Kunft und Wiffenschaft, Recht und Gerech-

Sonft ift nicht Er ber Ronig !

Schlafist: Lob in Zeit! Lob ist: Schlaf in Ewigkeit!

254.

Ift er ein Menfc)? frag erft, und bann : ift er ein Chrift?

Ein Chrift tann er nicht fenn , wenn er ein Menfc nicht ift!

255.

Wer nicht bie Engend hat, und hatt' er alles Gelb,

So ware er boch nicht reich , als nur fur biefe Bett!

Von allen Königen ber Geößten weichelte allen Befte mir ber Größte nicht, ift ermicht auch: be

· () - () (**257·** · ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

Gut feyn und, weiter nichts ; beig Gott ,: bas if

Man muß auch tapfer fenn, bem Bofen Trug zu biethen,

Und, ift bes Bofen-nadiftes Biel, Bu herrichen, — zu verhuthen, Daß es nicht herriche! — Sep nur gut, Nur wie ein Lammchen fromm, und furchtsam wie ein Hase,

So nennt ber Bose bich ein gutes treues Blut, Und spielt dir auf der Nase!

## 258

Durch Klagen wird bab Genbigooffer, : :: 55

259.

Das Leben ist ein Spiel, wie alle Spiele sind: Weis nicht versteht, verktert, und wer's verd steht, gewinnt!

(1) Some Construction of the Construction o

in Alle College (alle<mark>ndeble - 19</mark>15) 19 July - Alle College (alle College) 19 July - Alle College (alle College) 19 July - Alle College (alle College)

ි දැවින්ව යන සිට විධාන සිට පම්බණ්ඩන් සැලකි වෙන සිට සිට නම් මුණ සිට වෙන් සොන්

# Inhalt.

- 1. Sinngebichte.
- 2. Epifteln.
- 3. Die golbenen Spruce bes Ppthagoras, nebft Anhang.

3 . 1 . 1 . 7

to graduate to the second

-

.;

..

- ----

1

•

. .

•

Salberftabt, gebrudt bei Friedrich Delius.

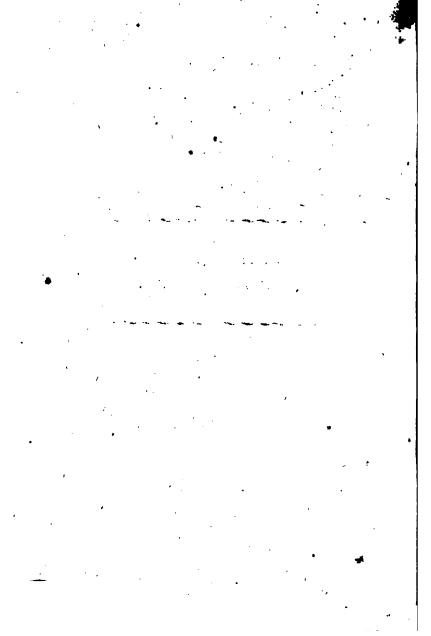

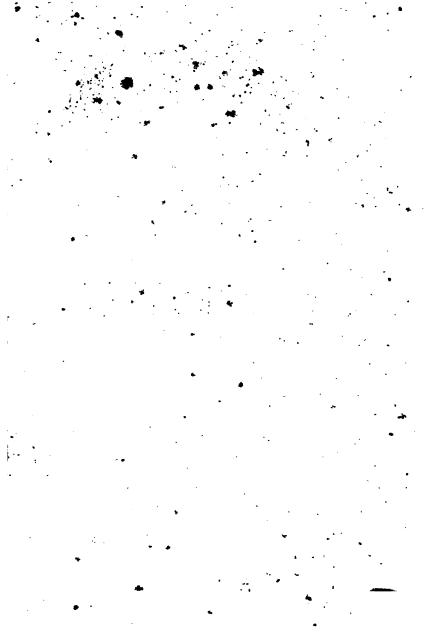

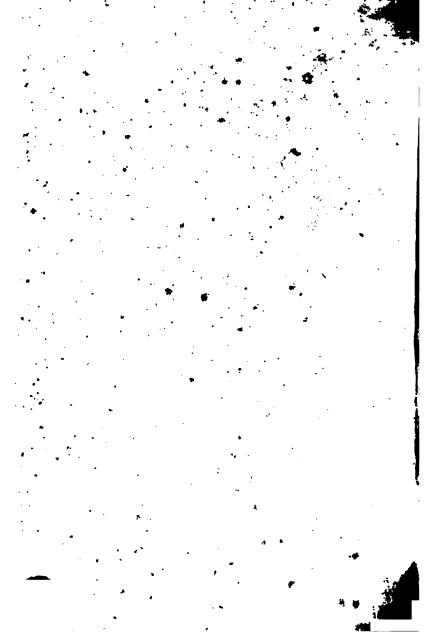

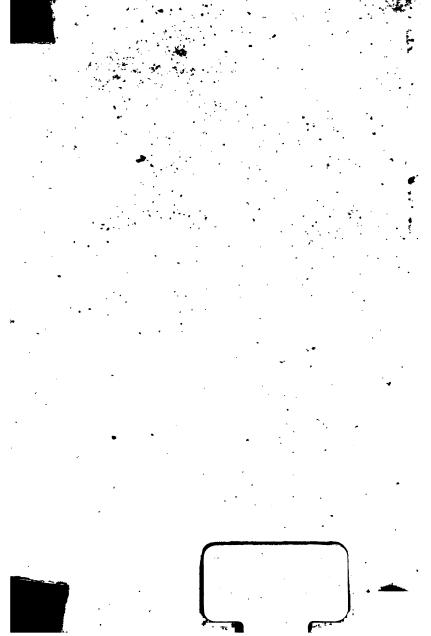